

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

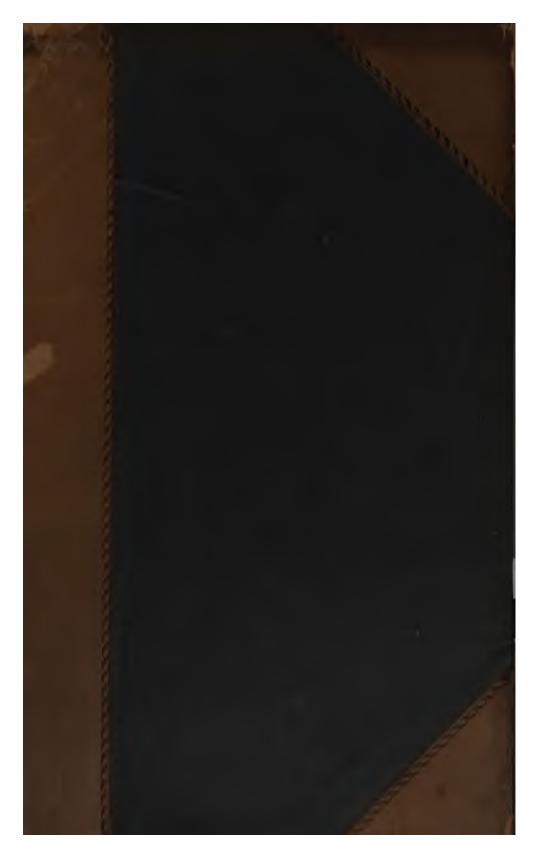

39. 771.

.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

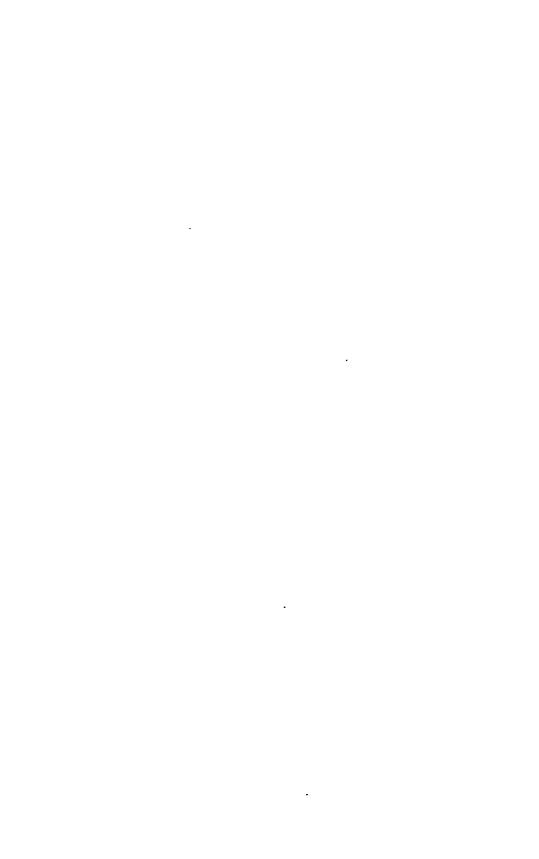



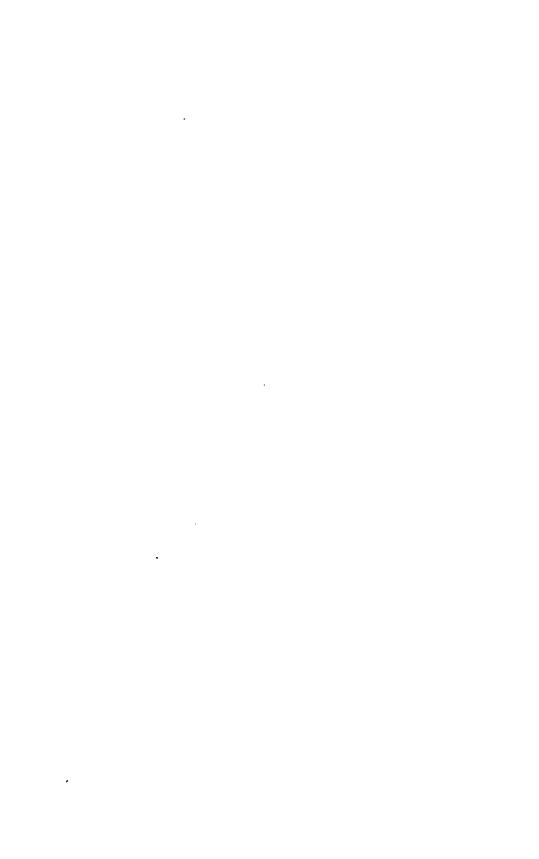

# Delphische Orakel

in feinem

politischen, religiosen und sittlichen Einfluß auf die alte Welt,

bargestellt

υon

Wilhelm Götte.

Leipzig, 1839.

Berlag von Georg Bigand.

771.



17/.

## 3 n h a l t.

| 1) Der Gesichtspunkt, aus welchem ber Gegenstand aufgesfaßt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| faßt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| 2) Ueber ben Ursprung der Mantik u. Orakel überhaupt . 3) Die religiösen Begriffe, auf welchen die Mantik u. der Glaube daran beruhte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3) Die religiösen Begriffe, auf welchen die Mantik u. der<br>Glaube daran beruhte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _    |
| Glaube daran beruhte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8    |
| 4) Ueber ben Glauben, welchen bie Drafel namentlich bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21   |
| Delphische beim Rolfe fanden und über die Nechtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 200791 400 0000 100000 000 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ber Spruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24   |
| II. Die Darftellung des Orakels in feiner Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| , _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33   |
| 1) Einfluß bes Localen auf bie religiöfen Borftellungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Delphi, Stadt u. Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54   |
| 3) Die Bewohner von Delphi, die Priefter u. bas übrige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70   |
| Section in the section of the sectio | 85   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92   |
| 6) Die Beit ber Drakelertheilung, Opfer u. Gebrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| welche damit verbunden waren, Runftgriffe, Praeftigien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| bie Art ber Orafelertheilung, die Antworten, ihre Form,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96   |

| <b>€</b> cite                                                |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| III. Die Darftellung des Orafels in feiner Birf: famfeit     |   |
| 1) Sagen über bas Entstehen u. ben Ursprung bes Dra-         |   |
| fels u. Dentung berselben                                    |   |
| 2) Die frembe Bertunft bes Dratels, bie altesten Beug-       |   |
| niffe über fein Beftehen                                     | ) |
| 3) Die altesten Spuren seiner Wirksamkeit. Amphiktio-        |   |
| nie. Einzelne Drakel, ihre hiftorische Bebeutung, ihre       |   |
| Aechtheit u. Falschheit                                      | j |
| 4) Die Bluthezeit bes Delph. Drakels. enge Berbinbung        |   |
| beffetben mit ben Doriern, großer politischer Ginfluß in     |   |
| u. außer Griechenland, Ginfluß auf bie Berfaffungen,         |   |
| auf Staats: u. Völkerrecht 201                               | i |
| 5) Gifer u. Thatigkeit bes Dr. für Unlage von Colonien . 239 | • |
| 6) Sochfte Autoritat in Religione = u. Glaubenefachen.       |   |
| <b>Coleranz</b>                                              | ţ |
| 7) Einfluß auf humanitat u. Gefittung 260                    | ) |
| 8) Sinkendes Ansehen u. abnehmender Glang bes Drakels        |   |
| Berfall                                                      | 2 |

.

.

## Vorrede.

Es giebt zwei Arten ber Bearbeitung von Objecten aus weiter Vergangenheit, beren Kenntniß sich nur durch Bucher erlangen läßt: die eine, daß man erst die Quellen studire und fleißig ausbeute, und dann die neueren Arbeiten vergleichend zu Rathe ziehe; die andere, daß man mit dem Studium dieser anfange, mit ihren Resultaten ausgerüstet zu den Quellen emporsteige und diese dann einer sorgfältigen Prüsung und Nachlese unterwerfe. Welche Methode die vortheilhaftere und sicherere sei, das wollen wir hier nicht

nntersuchen; doch durfte, wenn Gewissenhaftigkeit und ernster Fleiß den Forscher leiten, dieser auf keinem von beiden Wegen sehl gehen, nur daß den genannten Tugenden grade auf dem letteren größere Gefahr brohet.

Bas nun meine Arbeit betrifft, so wird mir, wer nicht ganz ungerecht ift und gegen alle ernste Bemuhungen stillen Sag begt, zugestehen, daß ich Die Quellen mit treuem Fleiße benutt habe, follte auch hin und wieder kurzweg "Pausanias im 10. Buch" u. bgl. gefagt und Seite und Capitel nicht immer hinzugefügt fein; benn oft schrieb ich nur die Stelle ober den Inhalt berfelben unter den Namen bes Schriftstellers, in der Meinung, daß es hierauf vorzugsweise ankomme, nicht auf den Wall von tobten Bahlen, mit benen sich viele Schriften verpallisabi= ren, Zahlen, die aber boch nur von Buch zu Buch wandern, und eben so unmöglich alle nachzuschlagen find, wie es ermubend, langweilig und nuglos ift fie hinzuschreiben. Deffen ungeachtet habe ich mich, wo nicht die Stellen so häufig wiederkehren, wie die aus den 3 Abhandlungen Plutarchs, aus Strabo IX, 3 und Paufanias X entnommenen, ober wo nicht eine euauere Bekanntschaft bes Lesers mit benselben vorauszusegen mar, ber größesten Sorgfalt in ben Unführungen befleißigt.

Richt so wie die Alten wird man vielleicht die Neueren berücksichtigt und benutt finden. Wohl weiß ich, wie leicht es ist, mit den Stellen und den Ideen seiner Borgänger in der Hand einige Hauptpunkte aufzusassen und zu durchforschen und das bereits Bekannte durch eine scharssinnige oft aber erzwungene Berknüpfung von Thatsachen, durch einige geistreiche Deutungen und den frischen Glanz neuer Ideen zu einem neuen Gebäude aufzuputen. Auf solchen Ruhm habe ich keinen Anspruch gemacht; meine Pietät gegen die Alten bewog mich, daß ich mich vorzugsweise an sie hielt; vielleicht wird darum auch mein Buch von manchem Kritiker nicht wissenschaftlich genug genannt werden.

Doch wurde ich die Forschungen der Neueren in größerem Umfange benutt, wurde auf ihre Prüfung tieser eingegangen sein und mich ihnen vielleicht mit meiner Arbeit näher und unmittelbarer angeschlossen haben, wenn die Lage, in der ich mich befand, als ich dieses Buch im Jahre 1836 zu Braunschweig schrieb, mich nicht außer Stand gesetzt hätte, mir alle die Schriften, deren ich bedurfte, zu verschaffen. Niemand halte es daher für Geringschätzung, wenn er seinen Untersuchungen nicht die Ausmerksamkeit gewidmet sindet, die denselben ohnsehlbar gebührt und die gewiß dazu beigetragen haben wurde, den Werth meiner eigenen Arbeit zu erhöhen. Aber wurde

biese durch Aufnahme vieler fremder Stoffe und Ansichten nicht über ihr mahres Maaß erweitert, über ihr eigentliches und einfaches Biel hinausgerückt fein, murbe ich nicht, auch als ich später hier in Leipzig fammtliche hierher schlagenden neueren Untersuchun= gen zu lefen und zu vergleichen Belegenheit hatte, meine Arbeit ganzlich haben umwerfen und auf einem neuen Grunde aufführen muffen, wenn ich alle jest gewonnene Resultate verwandter Forschungen in sie hatte hinein verflechten wollen? Und war es nothig, lagen mir viele von ihnen nicht zu fern, z. B. die mytholo= gischen, ist man nicht gewiß die historische Wahrheit am sichersten zu treffen, wenn man sich unverblendet burch die glanzenden Neuerungen moderner Rritik rein an die Quellen halt, aus benen jene allein gewonnen werden kann? Much hatten mir mehre Belehrte, denen ich die Arbeit mittheilte, weil ich mich ihrer per= sonlichen Freundschaft erfreue, wie der Hofrath De= tri und Professor Rruger in Braunschweig, die Bersicherung ertheilt, daß sie nicht unverdienstlich sei, die Selbständigkeit aber ihr grade zur Empfehlung ge= reiche, und so übergab ich sie getrost bem Druck.

Manches hatte nun vielleicht anders geordnet, Manches hinweggelaffen sein konnen, wie z. B. das Capitel über Mysterien und Beichte, das sich nicht in eine bestimmte Beziehung zu Delphi bringen laßt, Manches dagegen konnte ausführlicher behandelt werben, wie der Ursprung der Mantik, wenn es nicht zu weit geführt haben wurde, Mues mitzutheilen mas barüber aus Indien wie aus den Beschreibern der Eroberung des spanischen Umerikas bekannt ift; Man= ches hatte auch noch hinzugethan werden konnen wie eine Abbildung von der Stadt, dem Tempel und der Umgegend von Delphi. Ich hatte diese auch wirklich begonnen und fammtliche Stellen zur Beftim= mung und Erlauterung ber einzelnen Puntte ge= sammelt, als eine schwere Rrankheit mir mehre 280= chen hindurch jede Beschäftigung unmöglich machte, fo daß ich nun auf die beiden Tafeln in der Ausgabe Pindars von Diffen verweisen muß, welche ich im Banzen befriedigend gefunden habe. kann es nicht fehlen, daß bei den vielen Noten und, ba ich einen Theil der Bogen nicht zur Durchsicht gehabt habe, mancher Druckfehler fteben geblieben ist oder sich eingeschlichen hat, wofür ich die Rach= sicht des Lesers um so mehr in Anspruch nehmen ju durfen glaube, als ich ihm durch ein fleißiges Ausziehen der Stellen die Muhe des Nachschlagens moglichst zu ersparen gesucht habe. Schließlich bemerke ich noch, damit Niemand andere Unforde= rungen an meine Arbeit mache, als wozu ber Titel berechtigt, daß Untersuchungen über die Herkunft und bas Befen bes Apollocults, über Delphi's Berfasfung u. bgl., interessant wie sie sein mogen, von mir nicht als Hauptsachen behandelt werden konnten, da sie grade in weitläusige Streitfragen verwickelt haben wurden und meine Aufgabe allein die Nachweisung der großartigen Wirksamkeit bes Orakels war.

Leipzig b. 15. Marz 1839.

Wilhelm Götte.

#### I.

### Einleitung.

## 1. Der Gefichtspunct, aus welchem ber Gegenstand aufgefaßt ift.

Wenn Papstwesen und Hierarchie zu ben Zeiten ber Reformation ein gerechter Gegenstand bes Unwillens und ber Entrustung waren, wenn die Klöster als Sige ber Faulheit 1), pfaffischer Sppokrisse und geheimer Laster ben

<sup>1)</sup> So urtheiten bie Gegner übrigens schon im Alterthum; wit subren beshalb bie Stelle aus Zosimus I. V. an: ἀπείληπτο δε ή των χριστιανών ἐκκλησία ὑπὸ τῶν λεγομένων μοναχών. οὖτοι δε γάμους τους κατὰ νόμον ἀπαγορεύουσι, συστήματα δε πολυάνθυωπα κατα πόλεις καὶ κώμας πληφούσιν ἀνθρώπων ἀγάμων ὄυτε πρὸς πόλλεμον οὔτε πρὸς ἄλλην τινὰ χρείαν ἀναγκαίων τῆ πολιτεία πλην ότε προϊόντις ὁδῷ, μέχρι τοῦ νῦν ἐξ ἐκείνου τὸ πόλυ μέρος τῆς γῆς ἀκειώσαντο, προφάσει τοῦ μεταδιδόναι πάντων πτωχοῖς, πάντων (f. E. statt πάντας), ὡςἐιπεῦν, πτωχοὺς καταστήσαντες. Θο auch Eunapius in vita Aedesii: εἶτα επεισῆγον τοῖς ἱεροῖς τόποις τοὺς καλουμένους μοναχούς, ἀνθρώπωυς μὲν κατὰ τὸ ἔιδος, ὁ δεβίος αυταῖς συώ ὅης

Menschen ein Aergerniß gaben und ein allgemeines Berbammungsurtheil über Leben und Sitten bes Rlerus, über Institute und Ceremonien ausgesprochen murbe, welche ber Beit, ben Gefühlen und Ansichten ber Menschen wiberspraden und ihren Fortschritten hemmend in ben Beg traten, so bleibt boch bie Frage, ob nicht eben bieses Papstthum, ob nicht eben dieser Rlerus, ob nicht eben diese Klofter in einer früheren Zeit ber Welt eben fo wohlthatig gewesen find, als fie ihr nachher verberblich wurden; ob nicht Dinge, Institute und Menschen, in benen man bamals erschwerende Sinderniffe und widerstrebende Reactionen fab, einft felbst Fortschritte ber Civilisation, Wiegen und Pflangschulen ber Cultur und Gesittung waren? Ebenso ift ce mit bem Cultus und bem Drakelmesen bes Alterthums. In Beiten, wo baffelbe keine Bebeutung mehr batte, wo ce nur bazu bienen konnte, ben finftersten Aberglauben fortzupflanzen und zu erhalten, und die Menschen über die wahre Leitung ber Dinge in ber Welt, über bie mahren Mittel, burch welche fich Jeber fein Glud bereitet, zu tauichen, wurde bas Drakelmefen von den frommen Batern unserer Kirche fur bie Ausgeburt bes Teufels angesehen,

καὶ ἐς τὸ ἐμφανὲς ἐπασχόν τε καὶ ἐποίουν μυρία κακὰ καὶ ἄφραστα — τυραννικήνν εἰχεν τότε ἐξουσίαν πᾶς ἄνθρωπος μέλαιναν φορῶν ἐσθῆτα καὶ δημοσία βουλόμενος ἀσχημονεῖν: — — ὀστέα καὶ μεφαλὰς τῶν ἐπὶ πολλοῖς ἀμαρτήμασι ἐαλοκότων συναλίζοντες, ούς τὸ πολιτικὸν εκόλασε δικαστήριον, Θεούς τε ἀνέδεἰκνυσαν καὶ προςεκαλινδοῦντο τοι. — — Œtwaß Unbereß tonnten auch bie frangòssichen Echriftseller bes vergangenen Jahrbunberts nicht sagen.

und statt des Urbildes aller Schönheit, statt des fernhin treffenden Strahlengottes, statt des Apollo Musagites, war es der schwarze Geist der Bosheit und Kinsterniß, der vom Delphischen Dreisuse aus das arme Menschengeschlecht durch seine Arug= und Lügenworte berückte 1), und von der Quelle heiliger Offenbarung, welche die Borherverkundungen eines Hermes Arismegistus, Hystaspes, der Siedhellen und anderer Propheten boten, in denen auf die Sendung Christi hingezeigt sein sollte, boshaft zurückhielt. Wie sonderbar, daß die heiligen Väter, welche alle Vaticinien der Heiden dem Teusel zuschrieben, dennoch den ungeheueren Widerspruch begingen, die Sendung Christi, seine Wunze und Auserstehung von heidnischen Sehern, Sibyllen und Schriftstellern voraus verkünden zu lassen! Wenn sie

<sup>1)</sup> Tertullian apologetic. c. 22. Minucius Felix in Octavius. Eusebius im 4ten u. 5ten B. ber praeparat. evangel. und in ber Rirs chengeschichte. Origines l. VII. contra Celsum — - δαίμονές τινες φαύλοι καὶ πνεύματα εχθρά τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων. Beluftigenb ift es, was fur Borftellungen fich bie frommen Bater von biefer Sache machten. Richt gufrieben bamit, ben Teufel in bie Jungfrau eingies hen zu laffen, wollen sie auch wiffen, bag er burch bie Schamtheile berfelben emporfteigt, und fie befchreiben bies mit einer Art von Deutlichfeit. v. Origenes l. VII. c. Celsum; Chrysostomus Hom. XX. in 1. Cor. 22. und faft mit benfelben Worten Schol, bes Ariftophanes: διαιρούσα τὰ σκέλη πονηρόν κατώθεν πνεύμα διὰ τῶν γενετικών edexero pogior etc. — Aber auch Beiben, wie bie Platonifer, Prophyrius und Jamblichus, maren biefer Meinung; bie bezeichnenbite Stelle hat aus Porphyr. Eusebius praeparat. evangel. gegen Enbe bes 4ten Buchs. — S. auch Lactant. l. 2. c. 16 de origine erroris und vergleiche Euripid. Electra v. 979 - 81, wo Orest bas ihm ertheilte Drakel, seine Mutter zu ermorben, in Zweifel zicht, ae' ave' αλάστως είπ' απεικασθείς θεῷ;

übrigens, und selbst biejenigen, welche wie Origines meist freiern Geister sind, nur bose, ber Menschheit feindselige Geister in ben Hainen, Grotten und Tempeln bes Zeus und Apollo walten sahen, so waren es in ben burch falssche Theologie nicht minder getrübten Augen ber Heiben bie guten Genien ober Damonen 1), benen bie Gottheit,

<sup>1)</sup> Es ift hier nicht unzwedmäßig aus bem Munbe ber Alten Giniges über ben unter ihnen fich immer weiter ausbreitenben Damonenglauben anzuführen. Plut. de or. def. lagt es unentschieben, ob bie Damos nologie von Boroafter und ben Magern ober von Orpheus berruhre, ob fie Aegyptischen ober Phrygischen Ursprungs fei. "homer," fagt er, "braucht bie Borter Damonen und Gotter synonym; erft Befiodus hat genau vier Rlaffen von Bernunftwefen aufgeftellt, namlich: Gotter, Damonen, Beroen und Menfchen. Bie aus ber Erbe Baffer, aus Baffer Luft, aus Luft Feuer wird (fo verftebe ich bie Stelle, Plutarch fpricht hier als Physiter), indem bie Daterie von unten nach oben ftrebt, fo geben, vermoge eines abnlichen geiftigen Processes, Die Menschen in Beroen, Die Beroen in Damos nen, von biefen aber nur wenige, und zwar erft nach einer langen Beit ber Reinigung und Lauterung, ine Wefen ber Gottheit über, mahrend bie anderen, weil fie fich nicht auf ihrer Bobe zu erhalten wiffen, in bie Dunkelheit und bas Elend menschlicher Eriftenz zurücksinken. In ben Damonen ist bie gottliche und menschliche Ratur gepaart ober vermischt, was Kenofrates burch bas Bilb eines gleichschenklichen Dreiecks (dooonales) bezeichnet. Sichtbare außere Bilber ber Gottheiten find Sonne, Mond (im Text Scheint eine Unrichtigkeit, die ich hierdurch zu heben fuche) und Sterne; der Damonen (im Text steht blos Bryrar, bie Damonen maren aber fterblich nach einem aus Befiodus angeführten Berfe und anbern bort gelieferten Argumenten) feurige Lufterscheinungen, wie Kometen, Sternschnuppen u. bal. m. Diefe Damonen find die Mittler zwischen Gottern und Menschen, die Diener jener und beiber Dollmetscher; ihnen find bie Drakel anver: traut". Aehnlich auch Plato im Epinomis. Ihm find bie hochften fictbaren Gottheiten bie Sterne, bie aus Mether befteben; ben Rang unter biefen nimmt bas luftige Gefchlecht (ateer piros) ber Damo-

welche vermöge ihrer Bollfommenheit sich nicht direct in die unvollkommenen Dinge dieser Welt mischen kann, die Besorgung der Orakel übertragen hatte, und weit entsernt, den Ursprung eines Instituts, welches 1) "für Griechensland durch Gründung von Städten und in Zeiten von Krieg, Pestilenz und Hungersnoth so viel Gustes gewirkt," in den lächerlichen Fabeln der Dichter zu suchen, oder benselben dem Zusalle und Ohngesähr, oder gar der schlau berechnenden Priesterlist zuzuschreiben, sahen vielmehr gelehrte und hochgebildete Männer darin "ein Werk der göttlichen Vorsehung," die dadurch mittelbar auf das Schicksal bes Menschengeschlechts einwirken wollte.

Allein wir muffen von bem Wahne beiber gleich weit entfernt sein und, von bem Standpuncte ruhiger Prufung aus, uns weber durch ben geiftreichen Spott Lucians ober bie scharfe, vernichtenbe Argumentation des freisinnigen Cicero einnehmen, noch von der polemischen Buth der Bater unserer Kirche, die oft felbst nur Irrthumer mit Irrthumern bekämpfen, hinreißen lassen. In Zeiten, wo man

nen ein. Auch er ist ber Ansicht, baß Gott seiner Ratur nach Alles weiß und kennt, die Berwaltung der Erbe aber und ihrer kleinlichen Angelegenheiten den Damonen überläßt. Wer erkennt hier nicht ble weißen und schwarzen Engel des Zend-aventa? Welchen Ginfluß hat Boroaster ausgeübt! Seiden, Juden, Christen, alle haben aus diesser Quelle geschopft. — Man sindet übrigens die Ansichten über die Odsmonen am vollständigsten zusammengestellt bei Plutarch, Isis und Osiris c. XXVI. ed. Tauchn.

<sup>1)</sup> v. Plutarch. VII. p. 714 ed. Reisk. Da ich biefe Ausg. nur turze Beit in Sanben hatte, fo fuhre ich, wo ich fie nicht nenne, nach ber gewöhnlichen Tauchn, an.

von dem Unangenehmen einer veralteten Einrichtung in ganzer Starke berührt wirb, mag bie Beifel ber Satyre, mag bie bitterste Ironie ober bas flammende Wort bes Bornes zu entschuldigen sein, und ein Boltaire selbst in ber Uebertreibung ber Migbrauche, welche er zur Bielscheibe seines Spottes macht, Verzeihung finden. Wir jedoch geben von Unficht aus, baß jebe Einrichtung gut ift, bis ber Menschengeift aus ihr gleichsam herauswächst, wo fie von felbst zusammenfällt. Ulles Menschliche tragt ben Reim ber Ausartung und Berftorung in fich, alles Brauch: bare und Zweckmäßige wird einst unbrauchbar und verberblich, alles Ehrwurdige wird einst lacherlich, außer ber Name beffen, ben Alle in allen Zeiten nennen und ahnen. Unvollkommen find die Formen, in welche ber Mensch sein religiofes Gefühl kleibet; fie zerfallen und machen anbern Plat, die von jenen den Keim des Berderbniffes in sich aufgenommen haben; aber ewig wahrt ber Beift, ber fie alle nacheinander hervorrief 1). Die Tempel der Beherrscher bes Olymp liegen in Trummern, an ihrer Stelle baben sich Gothische Thurme und die Minarets der Moslim erhoben; wo einst berauschte Thriaden einherstürmten, mogen nachher Processionen von Bugenden und Flagellanten

٠;٠

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiermit Plutr. de Isid. et Osirid. c. LXVII. — Θεούς ένομίσαμεν, οὐχ έτέρους παρ' ετέρους, οὐδὲ βαρβάρους καὶ Έλληνας, οὐδὲ νοτίους καὶ βορείους : ἀλλ' ὅσπερ ήλιος καὶ σελήνη καὶ οὐρανὸς καὶ Θάλασσα κοινὰ πᾶσιν, ὀνομάζεται δ' ἄλλως ὑπ' ἄλλων, οὕτως ένὸς λόγου τοῦ ταῦτα κοσμοῦντος καὶ μιᾶς προνοίας ἐπιτροπευούσης καὶ δυνάμεων ὑπουργῶν ἐπὶ πάντας τεταγμένων. ἔτεραι παρ ἱτέροις κατὰ νόμους γεγόνασι τιμαὶ καὶ προςηγορίαι etc.

umbergezogen fein; wo einft hymnen und Chore bas Lob Upollo's verfundeten, mag eine driftliche Gemeinde fic an ben fanatischen Reben eines Monchs erbaut haben; wo einst Drakel standen, mogen Unachoreten ihren Wohnsis aufschlagen, und auf ben Worgebirgen 1), beren Scheitel einst bie marmornen Tempel und Bilber ber Gotter und Gottinnen kronten, mogen fich jest Rlofter und Bethaufer erhoben haben; aber ein Beburfniß ift es, welches alle biefe Dinge ins Leben rief, ein Gefühl, welches fich in ber Berehrung offenbart, die ihnen zu Theil wird. wir baher mit leidenschaftsloser Ruhe die Bedeutung betrachten wurden, welche ber papstliche Stuhl fur bie katholische Welt des Mittelalters hatte, unbestochen burch ben Unwillen, bag bie kaiferliche Krone von einem Gregor in ben Staub getreten murbe, so muffen wir jedes Borurtheil ablegen, um ben 3med und die Wirksamkeit eines Instituts richtig ins Auge zu fassen, welches Sahrhunberte lang mit nicht geringerem Glanze und Beiligenschein als ber Sit bes Nachfolgers Christi umgeben mar 2).

<sup>1)</sup> Man bente nur an ben Athos, ben Sie von mehr als 6000 Religiofen beiberlei Gefchlechts aus allen Nationen ber chriftlichen Belt!

<sup>2)</sup> Wir erinnern hier an Ant. v. Dale de oraculis vetr. ethnicor. Amstelod. 1700, eine reiche Compilation, die der fleißige Berfasser nur iu der Absicht zusammenbrachte, um das Ganze als ein großartiges Spsstem des Betrugs darzustellen. Das ist allerdings die leichteste Manier, und es mochte nicht schwer fallen, wenn Jemand eine Darstellung der klösterlichen Einrichtungen des Mittelalters geben wollte, diese als Sie der Büberei, heuchelei und des Betrugs hinzustellen. Wurde das aber der richtige Geist sein, in dem diese Institute aufgefaßt werden muffen, um deren Bedeutung für ihre Zeit zu sinden?

#### 2.

#### Bom Urfprunge der Mantif überhaupt.

Die Arage nach bem Ursprunge ber Mantit ift bie. Krage nach bem Ursprunge ber Religion überhaupt; benn beibe find von Unfang an eng mit einander verbunden gewesen, bis ber Monotheismus jene von sich ausgeschieben bat. Der Monotheismus will die Gottheit durch die Speculation erfassen und kennt feine andere Berbindung, fei= nen anbern Weg zu ihr, als burch ben Gebanken: für ihn giebt es keine beimlichen Beichen, die ihm ben Billen bes Bobsten offenbaren; bie Fabigfeit, benfelben fennen gu lernen, findet er in fich, in der geordneten Thatigkeit feiner Seele, welche in ben Erscheinungen ber Natur wohl Die Wirkungen der gottlichen Rraft, aber nicht diese Rraft felbst mahrnimmt. Bur ben Monotheismus gibt ce baber keine Mantik, und was bas Mohamebanerthum in dieser hinsicht besitzt, muß als Verirrung menschlicher Beiftesschwäche erscheinen, wie bas, mas auch bei ben driftlichen Bolkern von mantischem Aberglauben noch nicht ausgerottet ist, ober immer aufs Neue entsteht. Unbers ber Polytheismus. Das religiofe Gefühl in Anschauung ber Natur befriedigend, belebte er biefe, machte sie felbst zur Gottheit, verlieh ihr Sprache und bevolkerte fie mit Befen, die fich ihm unmittelbar burch die Sinne offenbarten. Nicht Speculation verschaffte ben Zutritt zu biefen, sondern Lauschen, Forschen und Rragen; fie fprachen im Rauschen bes Eichenhains, im Gemurmel bes Baffers und in ben Windungen bes Strubels; im Blig

und Bogelflug gaben sie geheimnigvolle Beichen, fur beren Auffassung und Berftanbniß es nur ber Uebung und Erfahrung, ober ber entsprichenden forperlichen Disposition bedurfte. Die alteste Art ber Mantit war gewiß biejenige, welche in einer solchen Beobachtung ber Natur bes steht. Namentlich war ber Flug von Bogel 1) von Wich= tigkeit und erlangte allgemeine mantische Bebeutung. Erforschung bes Wetters, ober Bestimmung ber Sahreszeiten, für ben Landbau wie fur Reisen nothwendig, lag ben Beobachtungen bes Himmels und ber Erscheinungen an ihm ursprünglich zu Grunde, aber bald gewann ber Lauf ber Gestirne, wie ber Flug ber Bogel, eine erweiterte Bebeutung, und wie jene flammenbe Beichen waren, in benen ber Menich sein Schicksal las ober lesen konnte, fo erschienen die Bogel als Boten ber Gotter, als Mittler zwischen himmel und Erbe, welche ben Sterblichen burch ihre Stimme ober ben Schlag ihrer Flügel ben Willen ber Ewigen offenbarten. Go entstand bas weit verbreis tete Auguralmesen, jene wunderbare Drnithoffopie, die wir bei ben Scandinaviern und Deutschen finden, wie bei ben italischen und hellenischen Bolkern, und bei benen bes Drients; so jener Taubendienst in Sprien, Phonicien und Megnoten, von bem noch in Dobonas Grundungsgeschichte eine Spur vorkommt, so ber Glaube an Simurg, ben weissagenden Bunbervogel ber Perfer, ber auf bem Urgebirge Kaf thront und bem Aehnliches. Wo die Man-

<sup>1)</sup> Man lefe Ariftophanes Bogel u. f. w. unten.

tit zuerst auffam, bas ift schwer zu bestimmen, ba wir ihr bei allen Bolfern und in allen Zeiten begegnen. Bei ben Germanen finden wir ein eben fo vielgliedriges, buntgestaltetes Drakelwesen, wie bei ben Bellenen; nicht blos Dbin ber Seidmadr, ber germanische Aohias, ber als solcher bald Sabr, balb Sanngetall, balb Riauls: ta, Svithurr u. f. w. heißt, fonbern auch andere Gotter ertheilen bei ihnen Drakel, wie Thor, Freyr u. U., und bie Balen wurden in allen öffentlichen und Privatangelegenheiten bei ihnen, wie die Pythia bei ben Griechen befragt, nicht blos von einzelnen Personen, son= bern von gangen Bolfern und Stammen; ber ifraelitische Ronig Ahasja schickte, von einer Krankheit befallen, Boten nach Efron im Lande ber Philistaeer, um ben Beelgebub wegen feiner Genefung zu befragen, und um nichts weiter anzuführen, so erzählt Francisco Lopez be Gomara in seiner Geschichte Indiens C. 37, daß bie Bobiten auf Sispaniola fich burch ben Genug bes Rrauts Cahoba in bacchantische und prophetische Begeisterung zu versetzen pflegten. Die Mantik ift in ber menschlichen Ratur begrundet, Furcht und Soffnung, die um eine Ure fich drehenden Triebrader, welche ihn in Bewegung fegen, haben allenthalben ben gleichen Drang, bie Bukunft zu schauen, in ihm hervorzurufen. Aber wohl nicht mit Unrecht kann man behaupten, bag ber Drient, die Biege ber Religion, die Wiege aller Cultur, auch die Dielgestaltige Kunft ber Mantik zuerst gepflegt und ausgebildet, wie dieselbe am langsten bewahrt hat. Die Budungen ber Pythia ift ber

Drientale in ben convulfivischen Bewegungen und Glieberverzerrungen seiner Schamanen zu sehen gewohnt, epis leptische Zufälle werden noch heute in Usien und bei den baber gekommenen Turken für einen übermenschlichen und heiligen Zustand gehalten, in welchem die Seele von Gott erfüllt ift, und bei Einführung feiner neuen Religion, im 6ten Sahre ber Flucht, zerstörte Mohamed in Mecca ben Sitz einer ber Pythia ahnlichen Weissagepriefterin1). Memnon (Umenophis), ober ein anderer Gott hatte mahrscheinlich seine Drakel zu Sufa2) und in Affyrien3), und in Bactrien fand man aus= gehöhlte indische Gogen 4), aus benen, wie in ben Tempeln ber Isis und anderer agyptischen Gottheiten, mit grober Tauschung ber Fragenben Weissagungen ertheilt wurden. Un ben Priestern fand die Mantik ihre Pfleger, von ihnen wurde fie zur Kunft erhoben. Unter ben Chalbaern befanden sich, außer ben anbern Classen, welche bie Renner bes Himmels, die Sanger, Annalisten, Aerzte, Richter 2c. umfaßten, auch ששׁשִּׁים ober Schlangenbeschworer בְּיבַשִּׁפִים Bauberer u. bgl. Leute, benen schon Jeremias ben gebuhrenden Namen von Lugnern giebt, und die mahrscheinlich bie niedern Claffen, den Pobel ber Priefterkafte, ausmach= ten, beren bobere Regionen von dem wiffenschaftlichen Priesteradel eingenommen wurden 5). Das gand aber, in

<sup>1)</sup> Pococke Specim. hist. Arab. p. 91.

<sup>2)</sup> Diodor, II, 22. Herodt V, 53, 54. VII, 151.

<sup>3)</sup> Oppian Cyn. II, 151.

<sup>4)</sup> Hyde hist. relig. vet. Pers. p. 130.

<sup>5)</sup> Bas Strabo XVI .c. 1. p. 337. (ed. Tauchn.) fagt: προς-

in welchem die Priesterkaste wurzelt, ist Indien, und von hier verbreitete sie ihre Einrichtungen nach bem mittlern Usien wie nach Aegypten. Auch China wurde biefelben angenommen haben, wenn es nicht schon eine felbstständige Cultur gehabt hatte, als es mit Indien in Berbindung trat, ober wenn die Lehre des Buddha oder Fo. welche aus Indien zu ihm tam, die Priesterkaste nicht verworfen hatte. So bunkel auch Alles auf bem Wege ber Cultur im Anfange ift, so scheint boch bas außer Zweifel zu sein, baß Indien Aegyptens Lehrerin wurde. Die Aehnlichkeit Inbischer und Aegyptischer Bilbung ift ben Alten nicht ent= gangen 1), sie offenbart fich in Gebauben und Abbilbun= gungen und spricht fich im Leben biefer Bolfer aus. appten zeigt uns zuerst jene von Prieftern regirten großartigen Drakelanstalten, welche wir nachber in Griechenland wieder finden. Herobot ist in neuester Zeit vielfach der Barbaromanie ober Xenomanie wegen getabelt worben, aber gewiß mit Unrecht. Aegyptischer Ginfluß auf griechische Cultur ift unverkennbar und in der Mitte zwi= schen beiben ganbern, zu benen wir noch ein brittes, Phonicien, fugen muffen, liegt bebeutungsvoll Creta, jum Uebergange nach ben Cyklaben und bem Festlande von

ποιούνται de τινες και γενεθλιαλογείν, ούς ού καταδέχονται oi έτεροι schließt bie נְוְרֵין ober Nativitätsteller nicht aus, sonbern bezeichnet wol nur bas im Tert angebeutete Berhaltniß von Oberen und Unteren.

<sup>1)</sup> Strabo XV p. 983, Arrian Indic. VI. Philostrat. in L. bcc Apollonius u. A.

Hellas winkend. Woher haben benn Irland und Schottsland ihre Klöster erhalten?

Dobona, wohin die schwarzen agyptischen Zauben geflogen kamen, ift wohl unbestreitbar eine agyptische Gultstatte, die Schwesteranstalt von Ammonium, beide Thebens Tochter. Sier brangt sich sogleich bie wichtige Frage auf, murbe mit biefen agpptischen Drakelstätten auch Priefterherrschaft in Griechenland begrundet? Auf den erften Blid erscheint bieg nicht unwahrscheinlich. lagger 1), zu benen agyptische Einwanderer kamen, und welche in Debona fortan ihr gemeinsames Beiligthum hatten, waren gewiß noch roh und in biefem Buftande geneigt, fich bie Berrschaft gebilbeterer Einwanderer gefallen zu lassen. Das spatere Griechenland zeigte noch viele Spuren eines vormaligen priesterlichen Abels. Die Eupatriben in Athen verwalteten die Priefferthumer und bas Recht 1), das belvhische Drakel wurde stets von funf abligen

<sup>1)</sup> Die Pelasger werben als seshaft und ackerbautreibend und mit ben nothwendigsten Kunsten, selbst mit der Schrift bekannt gesschildert. Sie bewohnten die Ebene (Agros), neben dieser war eine Burg (Aagesva) erbaut, Namen wie Niavos (v. nearsva) Bouterns beuten auf Bestellung des Bodens, sie bucken Brod Pausan 1, 14, 1., ihr Cultus war landlich, einsach und undlutig, ihre Gotter waren Berge und Feldgötter, ihr Leben patriarchalisch, aber wann waren sie dies, waren sie es immer, waren sie es alle, sind sie das nicht erst durch fremden Einstuß geworden, was man als ihren eigenthumlichen Zustand bezeichnet?

<sup>2)</sup> Plut. Theseus 25. Etym. M. Ευπατρίδαι έκαλούντο οἱ αὐτό τὸ ἄστυ οἰκούντες καὶ μετέχοντες τοῦ βασιλικοῦ γένους, τήν τῶν ἱερῶν ἐπιμέλειαν ποιόυμενοι. Ucber bie Butaben f. Müller Minery. Poliad. sacra 12.

Priestergeschlechtern verwaltet, die mit ihren Mitgliedern Die Stellen der funf ooioe ober vornehmften Priefter befet ten 1), und (bies ift fehr beachtungswerth!) mit ben umwohnenden Phokiern nicht nur nicht gleichen Stammes waren, sondern mit benfelben Nichts zu thun haben wollten und fich streng von ihnen absonderten. Wie biese Deukalioniben, benn auf Deukalion führten sie ihr Geschlecht zurud, in Delphi, so walteten bie 2) Throphon= iaben, jenen vielleicht verwandt, zu Lebadea im Drakel des Trophonios, die Branchiden zu Didyma in Klein= Ufien, und Plato 3) fagt gerabezu, bie Priefter seien in ältester Zeit von den Kriegern getrennt gewesen. Dies ist indeß in Bezug auf Griechenland wohl nicht ganz richtig. Man hielt allerdings die Sehergabe für erblich in einzelnen Familien, wie es bie Germanen auch thaten, und bie Jamiden zu Olympia und andre berühmte Geschlechter erbten ben heiligen Beruf und bas bamit verknupfte Unsehen Jahrhunderte lang, aber Priester und Seher zogen ruftig zu Felde wie Umphiaraos, Melampus wurde Konig, Konige felbst bekleideten bas Oberpriesterthum, und weit entfernt, getrennt ober einander entgegengesett zu fein, fin= den beide, Waffen: und Priesterehre sich vielmehr im Adel

<sup>1)</sup> Euripid. Jon. 416. Plutr. Gr. Frag, 7, 174. ed. R. Die Geschlechter waren die Thrakiden (Θρακίδαι Diodor. Sic. XVI. 24. Lyk. g. Leokrat. 196. die Lafriaden (Λαφριάδαι), f. Hesph., die Kleomantiden u. f. w.

<sup>2)</sup> Müller Orchomenos 153.

<sup>3)</sup> Tim. 24 A. Kritias 110 C. Bergl. bagegen Aristoteles pol. III. 9. 7.

Bir erblicken also ein ahnliches Verhaltniß wie in Rom und ber germanischen Welt bis in die Beiten bes Chriftenthums hinein: einen Baffen - und Priefterabel, aus beffen Mitte Giner Konig ift, bagegen ift von eigentlicher Priefterherrschaft und aanptischer Kasteneinrichtung feine Spur. Auffallend ift nur, daß man die Sehergabe in gewiffen Geschlechtern fur erblich hielt. Man fieht baraus. baß es fich bei biefer Gabe um Kenntniffe handelte, bie in ben Priesterinstituten ausgebildet und nur ben Geweiheten mitgetheilt von Bater auf ben Sohn überliefert wurden. Leicht konnte man versucht sein, in den Reibungen, welche zwischen ben Prieftern ber Drakeltempel, namentlich Delphis, und gaien mahrgenommen werben, ein Zeichen von bem Streben jener nach Ausbreitung ihrer Herrschaft zu erblicken 1) allein diefelben scheinen vielmehr in den Angriffen ihren Grund gehabt gn haben, welche von ben Nach:

<sup>1)</sup> Dabei muß ich jedoch an die Behandlung erinnern, welche anfangs die christliche Geistlichkeit von dem germanischen Bolke und noch lange vom Abel erlitt; nicht der That Hagen's auf der Fahrt zu den heunen zu gedenken, welche übrigens sehr charakteristisch ist, verweise ich nur auf Ekkehardus bei Goldast rer. Allem. seriptt. I. p. 43, wo man sehen wird, wie die Grasen Erkanger und Berthold in Schwaben mit Salomon dem Bischof von Rosinig und Abt in St. Gallen umssprangen, während eben erst der Bischof von Speier geblendet, der von Strasburg, ermordet war. Bei homer, Il. 1, 74 und solgende lätt sich Ralchas vom Achill erst dessen Schwa und hülse zusichern, der vor er frei herauszusprechen wagt — od de odrete aus poliser, die vor er frei herauszusprechen wagt — od de odrete aus poliseren, des vor er keidsus und kallen und halle susichen der Regeson zah der des dessen zah der der dessen zah der der dessen zah d

barn auf die Schate ber Drakel gemacht wurden. Allgemeinen jeboch wurde ber Gottesfriede, unter welchen bie Drakel gestellt waren, geachtet, und unter bem Schutze besselben bestanden und wirkten sie ruhig und geräuschlos mitten in einer Beit bes Baffengetofes und ber Fehben Aller gegen Alle, wie die Kloster im neunten und zehnten Jahrhundert in Deutschland! Woher aber jenes Delphi ober Ontho, auf welches wir eigentlich und vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit zu richten haben, woher die Mantik burch ben Mund eines in Berzuckungen rebenden Mad: chens, welches bas altefte Berhaltniß zu ben Bewohnern des Orts, zu dem Cultus der bier vorher bestand; fand vielleicht ein Kampf mit ben alten Bewohnern ftatt, war Dabona, mar Kreta, mar Aegypten unmittelbar die Detropolis von Pytho? Auf Alle diese Fragen, welche spater bei ber Grundungsgeschichte weitlaufiger erortert werben, muffen wir hier wenigstens aufmerksam machen, und wir bemerken bemnach, daß biese Art ber Drakelertheilung auf einen Fortschritt in ber Runft hinweist, ber nur von Prieftern gemacht werben konnte, welche wie wir aus ber Geschichte von den Aufenthalte Josephs am Sofe zu Mem= phis sehen, mit den Kraften der Natur vertraut maren und fich, wie Ginige Bermuthung vielleicht icon bes thierischen Magnetismus bedienten um einen Zustand bes Bellsebens zu erzeugen. Che bas Drakel hier eingeführt wurde, bestand Fetischismus 1) auf welchen die Sagen von dem Drachen

<sup>1)</sup> Ich will hier in wenigen Bugen einen Gegenstand abzuthun vera fuchen, über ben ich bei seiner Wichtigkeit von vornberein klare Be-

hindeuten. Die Spuren uralten Zetischbienstes in hellas sind unverkennbar, wie die des damit verbundenen Thierbienstes. Steine gehören zu den altesten Symbolen, welche man zur Bezeichnung der Gotter nahm 1): zu Thespia wurde Eros, zu Orchomenos wurden die Gracien unter der Gestalt von Steinen verehrt 2), Schlangen wurden

griffe festzuftellen fur nothwendig halte: es ift der Entwicklungsgang bes religibfen Cultus, ben ich bem Entwicklungsgange bes focialen Bebens genau entfprechend gefunden habe. Drei Stufen ober Epochen find barin bemertbar: Fetischmus, Polytheismus und Monotheismus. Muf ber erften Stufe, ber Beit bes Retifchmus, bem fich leicht auch ber Sternbienft anschließt, verehrte ber Menfch bie Rrafte ber Ratur, und zwar in ihren robeften Geftaltungen (Steine, u. bergl. nicht Befen fonbern Symbole von folden) auf ber zweiten, ber bes Polytheismus, verehrte er bie Runfte, moburch er ber Natur Meifter und Berr geworben war (Athene, Bephaftos 2c.). Go fonnen wir uns erklaren, mas Berobot in ber allbefannten Stelle fagt: "Domer und Befiobos batten ben griechischen Gotterhimmel erft gebichtet" (noter ift fein Bort) b. h. nur, fie gestalteten ihn bichterisch, inbem fie jene zweite Epoche bes Glaubens barftellten', wo jebe Gottheit als Reprafentant einer Runft gebacht und mit ben Attributen berfelben belegt murbe. Der Retifch= mus gehort ber Velasgifchen Beit an, bie anthropomorphische Prosopopolie homers ber hellenischen. Manche Bolter haben fich nicht über ben Fetischmus erhoben, naturlich weil fie im Leben auf ber unterften Stufe fteben geblieben find; fobalb bas Ecben burch Runfte geziert mar, mußten auch bie Borftellungen von ben gottlichen Befen eine bem ent= fprechenbe Umformung erhalten. Dehr hiervon in einer bemnachft erscheinenben culturhiftorischen Arbeit. Im Monotheismus hat ber Menfch die Geftaltung bes außeren Lebens vollendet und wendet fich bem inneren zu.

Pausan. 6, 26, 3 unb 7, 22, 3 τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα καὶ τοῖς πᾶσιν Ελλησι τιμάς θεῶν ἀντὶ ἀγαλμάτων είχον ἀργοὶ λίθοι · vergi. Clem. Alex. Strom. 1, 848.

<sup>2)</sup> Pausan. 9, 27, 1 unb 38, 1,

nicht blos in Epidauros 1) u. a. a. D. gehalten und verehrt, sondern auch auf ber Burg bes hochgebilbeten Athen 2), und zu Phigalia wurde Eurynome mit einem Fisch= schwanze, Demeter mit einem Pferbetopfe abgebilbet 3). Dies ift ber Robeit, wie bem landlichen und einfachen Gulte ber Pelasger gang angemeffen. Jene 30 Steine bei Phara in Achaja und die übrigen Fetische und Thiergoben wurden schwerlich felbst fur Gotter von ben Pelasgern gehalten, benn Gotter waren ihnen bie Rrafte ber Natur, Beus, Demeter, Artemis u. a.; aber Mangel an Runftfertigkeit schuf Steine, Rlobe, Thiere und andere grobfinnlichen Gegenstände zu Symbolen und Bilbern ber Gotter, mas bas Beispiel des Eros und der Gracien beweist. Auf die= fen einfacheren Gult folgte ein glanzenberer, ben wir ben Apollinischen nach seiner Sauptgottheit nennen mochten. Er tritt mit bem Beroenthum vor, bem Leben ritterlicher Rampfer in glanzender Baffenruftung und friegerischen Diefer Cult bes Apollo, bes Stabtebauers, Thaten. begrundet eine zweite, eine ganz neue Epoche in der Civi= lisation; mit ihm breitet sich ber Name Bellenen aus, und Tempel und Drakelstätten werden von ihm über gang Griechenland gegrundet. Gegen biefen Gult, ben die mufische Runft verherrlicht, tritt ber ber Demeter u. a. Gottheiten in den Hintergrund oder birgt fich in Musterien,

<sup>1)</sup> Pausan. 2, 28.

<sup>2)</sup> Herodot VIII, 41. Aristophan. Lysistr. 766.

<sup>3)</sup> Pausan. VIII, 41, 4 unb 42, 5,

und er ift es auch, mit welchem die reine Mantit, bie Offenbarung ber gottlichen Gingebung im Buftande ber Bergudung auftommt. Apollo bezeichnet die zweite große, Stufe in ber Cultur bes hellenischen Bolks; Grunderin bes' Ackerbaues und bes gesitteten hauslichen Lebens ift Demeter, aber Apollo baut Stabte (man bente nur an feinen Mauerbau in Troja, in Megara 1) und Delphi felbst) und grundet Staaten 2), daher bezieht sich seine Weissagung besonders auf öffentliche Berhaltniffe, auf öffentliches Recht, auf Alles was bas Staatsleben ausmacht und zusammen= halt, bas an feinem Altar einen gemeinsamen Heerd bat. Seine Offenbarungen find ein geordnetes System von Recht und Gefet, keine Prophezeihungen, fondern Unordnungen, Unweisungen, Rechtsausspruche und Deutungen. Dem Charafter bes Lebens gemäß, welchem ber vorapollinische Cult angehörte, wird auch die Mantik fich nur auf Privat= und gewöhnliche Ungelegenheiten bezogen haben, auf Relbbau, Kindererzeugung 3) u. bgl. und burch Zeichen, durch Bermittelung naturlicher Gegenstände, Laute und Erscheinungen, welche man beobachtete und

<sup>1)</sup> Pausan. I, 42, 1.

<sup>2)</sup> Er ift nachher auch ber åqxayeras ber Wanberschaaren, hulb mann hat ihn treffend so aufgefaßt in ber Schrist de Appolline urbium Conditore, Konigsberg 1818.

<sup>3)</sup> Auch die Germanen wandten sich in Fallen der Unfruchtbarkeit ans Drakel, so König halban, bessen Gemahlin Gurith unfruchtbar war, an das Drakel zu Upsal, wo Obin seinen Sis hatte. Saxo Grammaticus Hist. Dan. 1. VII; p. 137. Man benkt bei der Geschichte an die des Erginos.

beutete 1), gefchehen fein, nicht aber burch die begeifterten Reben einer gotterfullten Seherin, welche bas hervorstechenbe Merkmal ber apollinischen Drakelstätten ausmacht. Es ift schon bemerkt worden, daß diese mit dem ritterlichen Bellenen= oder Heroenthum hervortreten und sich ausbreiten, in welchem Busammenhang biefce aber mit ber alten Cultftatte ju Dobona geftanden hat, bas lagt fich nur ahnden und vermuthen, nicht angeben. Der Name bes Beiligthums und ber Gegend von Dodona Ela ober Ella 2) erinnert an Hellenen, die Zellai und ropovooi, welche bei Homer und Strabo vorkommen, beuten auf eine priefterliche Bunft, und hellenisches Wesen mag von ba ausgegangen und am Parnaß einen Sitz genommen haben. Die Sage biefes Berges und bes Beiligthums knupft fich an Deukalion 3) und seinen Sohn oder Enkel Amphiktion. Dies beutet auf Bereinigung ber Bewohner (Appintioneg) und in der That war der hier thronende Apollo Sauptgottheit fur Theffalier 4), Thebaner, Deteer, Actoler 5)

<sup>1)</sup> In Dodona bas von einer Peitsche geschlagene eherne Becken χαλκειον, bas Rauschen ber Eichen ober Buchen έκ δρυδς ύψεκόμοιο Odyss, 14, 328. Aeschyl. Prom. 832 αί προσήγοροι δρύες. Sophocl. Trach. 169 und 1170 wo es balb φηγός balb δρυς heißt. Sollten bie Πελειάδες nicht Xaubenwärterinnen gewesen sein?

<sup>2)</sup> Hesych. 1, 1159. 1180 — Ελλά — Διος ίερον εν Δωδώνη. Arist. Meteor. 1, 14, φχουν γάρ δι Σελλοί και οι καλούρενοι τότε μέν Γραικοί νῦν δε Έλληνες. Wir sehen hier beildusig, wie ber Name Graecus aus Epirus nach Italien gekommen ist. Dobona lag in ber Nahe von Janina Poucqueville voyage de l. Grèc c. XI.

<sup>3)</sup> Pindar. Ol. IX, 66. Apollod. 1, 7, 2. Apollon. Rhod. 3, 187.

<sup>4)</sup> Strabo. IX, 420.

<sup>5)</sup> Polyb. 11, 4, 1.

und Akarnanen 1), Delphi also ber mahre Mittelpunkt und eigentliche Omphalos diefer Bolker. Db hier die ur= forunglichen Bewohner zu Behnttlieferungen und bergleichen an bas Beiligthum verpflichtet, ob fie zu Borigen und Leibeigenen gemacht wurden, wie man aus dem spateren Beispiele der Kraugalliden folgern mochte? dies und vieles Undere läßt fich nicht bestimmen. Das aber sieht man beutlich, bag bei bem fich weiter ausbreitenben hellenischen Wesen Delphi sich mit einer Reihe von Filialanstalten umgab, bie zu Theben 2), zu Hysiae in Bootien 2), am Ptoon 4), in Tegyrae, zu Lebabeia u. s. w. entstanden. Schritt vor Schritt läßt sich die Ausbreitung dieses Cule tes auf diese Beise verfolgen. Man benutte bie Dertlichkeit und legte banach Drakel mit verschiedenem Charakter Much Delphi verbankte ben seinigen ber Beschaffenheit der dortigen Localität; die Priester wußten bierin so klug zu wählen, wie später bei der Anlage von Klöstern.

8.

# Die religiösen Begriffe, auf denen die Mantik beruhte.

Wir finden noch heut den Glauben an ein Fatum, ein unabanderliches Schickfal im Orient weit verbreitet

<sup>1)</sup> Strabo X, 452, Thucyd. I, 29.

<sup>2)</sup> Das Ismenion, herobot 8, 134, ber Altar bes Apollo Spensbios bafelbst mit Orakelertheilung and \*Andipow Pausan. IX, 11, 5.

<sup>3)</sup> Pausan. IX, 2, 1,

<sup>4)</sup> Pansan. IX, 23, 3. Herod. VII, 135, Strab. IX, 418.

und tief eingewurzelt, und biefer Glaube an's Fatum ift es, auf welchem alle Mantit beruht. Derfelbe entspricht gang einer finnlichen Unschauung ber Welt, welche fich nur gur Betrachtung ber materiellen Gefete gu erheben vermag, aber bie Macht bes eigenen freien Willens und bie Moglichkeit, burch bie Thatigkeit ber fich felbst bestimmenben Vernunft sein Schicksal zu bilben, noch nicht begreift. Der Mensch, ber bem Glauben an ein Fatum ergeben ift, hat seine Bernunft noch nicht von der Materie emancipirt; wie sein Dasein physisch ist, so erkennt er sich auch allein ben Gesetzen physischer Nothwendigkeit unterthan, und ber Untheil, ber fich in ber allgemeinen Beltordnung fur ihn besonders ergibt, bas ift fein Schicksal! feine αιμαρμένη ober αισα, fein Lebensantheil, ober Rachst bem Geborenwerben ift aber nichts ficherer als ber Tob, beffen Unvermeidlichkeit bem gangen Glauben an ein Satum zu Grunde liegt und baher find Aloce und Moroa im altesten Sprachgebrauch 1) fast immer gleichbebeutend mit Tob, wie benn bas lateinische mors aus moog entstanden ift. Dies ift es mas die Parcen spinnen, dies was Beus nicht zu andern und abzuwenden vermag, wie die Geschichte bes Achill beweist, weil Beus bas Gefetz ber Natur nicht umftoßen kann. Aber Zeus weiß, mas sich fur einen Jeden innerhalb seines Lebens= antheils, innerhalb ber weiten von ber Nothwendigkeit ge-

 <sup>3.</sup> B. Ji. V, 83. XII, 116. XVI, 441 unb 849. XXI,
 517 u.a. Hesiod. Theog. 218 nennt bie Mojea unb Kijes, Schweftern.

zogenen Grenzen zwischen Geburt und Tob gebührt; er verleiht Segen und Gebeihen in ben Geschäften bes Lebens, er ift ber Schutgott ber Ghe, von ihm hangt bas Gebeihen ber Saat ab, unter feinem Schute fteht ber Reisende und Wanderer, und nicht bloß das physische Les ben, sondern auch das moralische hat er unter seiner Db: hut: er ist hochste Rechtsquelle und wacht über die von ihm bem Menschen gegebenen Gefete, welche als dien oder burgerliches und Jesus oder gottliches Recht erscheinen, bessen Inbegriff Dietat ober Chrfurcht (αιδώς, αιδείς-Jai) gegen Gotter, Eltern, Fremblinge u. bgl. ift (τιμαν θεούς, γονείς, ξένους, bes Zeus unmittelbare Schublinge). Den Begriff ber Liebe, welchen bas Chriftenthum aufstellt, kennt bas Seidenthum nicht; allenthalben ift nur von Uchtung und Chrfurcht die Rede; bieß liegt in bem Berhalt= niß des Menschen zur Gottheit, welcher berselbe tief untergeordnet ift, etwa wie ein armseliger Tagelohner einem reichen mit allen Gutern überfluffig gefegneten Berrn, aber von der ihn doch nicht eine so weite Kluft trennt, daß die Gottheit nicht neidisch und auf ihr hoberes Unsehen und ihre hohere Macht stets eifersuchtig fein konnte: nothwenbige Folge bes Unthropomorphismus, in welchen bie Poesie die Macht bes Himmels gekleibet hat. Doch sehlt der Begriff ber Gnabe nicht. Seinen Willen verkundet Beus burch Drakel und er ift insofern πανομφαίος, aber er verkundet ihn nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch seinen Sohn Apollon. In besondern Berhaltniffen, in einzelnen und speciellen Fallen ertheilen auch andere Gotts

beiten uud Beroen Dratel, aber in allen allgemeinen Berbaltnissen spricht Zeus ober Apollo in bessen Namen. So erklarten bei ben Germanen bie Walen bas von ben grofen Nornen gefette Gottebrecht, fchlichteten Streite und ertheilten Rechtsorafel. Der Grieche befaß fein Buch bes geoffenbarten gottlichen Rechts, wie wir es befigen, mit bessen Borschriften wir von Kindheit auf vertraut find; bas Drakel war Inhaber besselben, und um so häufiger mußte er zu biesen Instituten seine Buflucht nehmen und fich baselbst die Bestätigung des hochsten gottlichen Billens für feine Sandlungen gleichsam aufbruden 1) laffen, je mehr Menschen bei noch nicht weit vorgeruckter Geistesbilbung und schwacher Bernunfthatigkeit geneigt find, die Gottheit in Alles einzumischen, auf fie Alles jurudzuführen, von ihr Alles abhangig ju machen: ein schoner from= mer Wahn, bem gute Sandlungen entkeimen, aber boch ein Kindermahn, ber fich leiber bei spaterer Bilbung, wenn tiefere Einsicht in ben Busammenhang und die Ursachen ber Dinge gewonnen wird, nicht erhalten läßt.

#### 11.

### Bon dem Glanben, welchen die Orafel beim Bolk fanden.

Wenn wir Ariftophanes lefen, bann fteigen uns 3melfel auf, ob die Orakel im Alterthume ben Glauben gefunben haben, auf welchen biefelben Anspruch machten, und

<sup>1)</sup> Daher gear und geaodas fehr bezeichnend.

welchen ihnen nach dem Zeugniß der Geschichte das Volk auch wirklich schenkte. Aristophanes verspottet sichtlich die Orakel und macht namentlich in den Bögeln die ganze Mantik eben so lächerlich, wie in den Froschen und andern Stücken die Olympischen Götter. 1) Könetra nög ravr our exongwológets ou, nolv eue rhv nólev rhvde olze oue deckt die schwache Seite des Orakelwesens unverholen auf und die Scene, welche zu dem Allerkomischesten gehört, was die Laune des Dichters erfunden hat, mußte nothwendig durch die Prügel, welche der Seher bekommt, auf die Juschauer einen tiesen Eindruck machen und das ganze Geschlecht der lügnerischen Wahrsager in ihren Augen gewaltig herabsehen. Meisterhaft ist die Parodie von Vers 966 an in den Vögeln:

Χρηςμολ Αλλ' ὅταν ὀικήσωσι λύκοι πολιαί τε κορώναι ἐν ταυτῷ τὸ μεταξύ Κορίνθου και Σικυώνος etc. ὅς δε κ' ἐμῶν ἐπέων ἔλθη πρώτιςτα προφήτης τῷ δόμεν ἰμάτιον καθαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα etc. καὶ φιάλην δοῦναι καὶ σπλάγχνων χεῖς ἐπιπλῆσαι etc. bem Orafel bes Bafis wird bann gewiß zu nicht geringer Belustigung bes Publitums Vers 983 bas bes Apollo entgegengesest.

Αυτάρ επην ακλητος των ανθρωπος άλαζων λυπή θύοντας και σπλαγχνεύειν επιθυμή δη τότε χρη τύπτειν άυτον πλευρών το μεταξύ etc. Eben so in Ensistrata B. 770 2) und solgende, und offen-

<sup>1)</sup> Bogel 964.

Αλλ' ὁπόταν πτήξωσι χελιδόνες εἰς ἐνα χῶρον Τούς ἔποπας φέυγουσαι, ἀπόσχωνταί τε φαλήτων Παῦλα κακῶν ἔσται· τὰ

bar parodirt er bas Orakel auf den Korinther Kypselos in den Rittern 1037 éord yern, rezel de déord' legaig ér Adnous

ος περί τοῦ δήμου πολλοῖς κώνωψι μαχεῖται ωςτε περί σκύμνοισι βεβηκώς etc.

Ebenso verspottet er die Muhe, welche man sich gibt, die Drakel zu beuten. Anmos 1): nos di ronjons kori xuvaλώπηξ, Αλλαντ. ὅπως; ὅτι ἡ τριήρης ἐστὶ, χώ κύων ταχύ; nicht weniger im Bers 1081 Κυλλήνη. Mus diefen Proben geht wenigstens zur Genuge hervor, bag die Schwache, Geschraubtheit und Bielbeutigkeit ber Drakel bem Bolke nicht unbekannt war; allein Aristophanes machte sich auch über die Götter lustig, und das Bolk verehrte diese Götter nichts besto weniger; bann maren auch seine Siebe mehr gegen bas lugen = und bettelhafte Gefindel der Chresmolo= gen und beren Unfug gerichtet, als gegen bie eigentlichen Drakelstätten und gegen Apollo felbst. Das Unwesen war aber bamals in Athen auf einen außerst hohen Grad ge-Der häufig wiederkehrende Ausbruck last to Bebliov zeigt, daß die Drakel, wie die fibyllinischen Bucher im voraus geschrieben vorhanden maren und bie Demagogen sich ihrer zur Bearbeitung bes Bolfs bedienten. Die Drakel bes Bakis und Anderer wnrben auf ber Burg

δ' ύπέρτερα νέρτερα θήσει Ζεύς ὐψιβρεμέτης — ΧΟΡΟΞ ΓΥ-•ΝΑΙΚΩΝ. Αυσιστρ. ἐπάνω κατακεισόμεθ ήμεῖς· ἤνδε διαστῶσι, καὶ ἀναπτῶνται πτερύγεσσι ἐξ ἱεροῦ ναοῖο χελιδόνες ὀυκέτι δόξει ὄρνεον ὀυδ' ὁτιοῦν καταπυγωνέστερον εἰναι.

<sup>1)</sup> Ritter 1072.

wie in Rom die sibyllinischen Bucher, aufbewahrt 1), Falschung hierin mar sehr haufig und es fehlte somit ben Demagogen nie an prophetischen Belegen fur biefen ober jenen Plan, da man leicht schmieben konnte, was nicht vorhanden war, oder dem Vorhandenen nur eine für den Augenblick paffende Abanderung ober Deutung zu geben brauchte. Wenn Kleon von Aristophanes als das Volk mit Drakeln und Bakibischen Spruchen tauschend bargestellt 2) wird, so ist dies der Wahrheit gang gemäß, wie wir aus Thukybibes und Plutarch im Alkibiades wissen, und es fehlte eben so wenig an weiffagenben Gauklern wie an Demagogen, die sich ihrer bedienten. Die Verachtung aber, welche Uriftophanes gegen bas gange Bezücht ausspricht und die so groß ist 3), daß "Seher" und "Betruger" bei ihm fast gleichbedeutend erscheint, murde von der Gesammtheit des Bolks keineswegs getheilt und mahrend er die Lugenpropheten geißelte, speisete fie ter Staat im Prytaneion, wie aus einer anderen Stelle diefes Dichters hervorzugehen scheint. 4) Die Mantik war ein Haupttheil des Cul-

<sup>1)</sup> Man febe hieruber Ariftophan. Ritter 110 und bie gange folgenbe Scene,

<sup>2)</sup> Ritter 61: ἄδει (sc. Ricon) δὲ χρηςμούς · ἔῖθ' ὁ γέρων σιβυλλιᾶ (Suidas bazu χρηςμῶν ἐρᾶ χρηςμούς φαντάζεται · μαντικῶς ἔχει) u. v. 797. — — - ἔστι γάρ ἐν τοῖς λογίοισιν, ὡς τοῦτον δεῖ ποτ ἐν Αρκαδία πεντωβολον ἡλιάσασθαι — ἤν ἀναμείνη etc.

<sup>3)</sup> Friede 1045 und folgende de adatur paireras marris res

<sup>4)</sup> Friede 1085.

tus 1), der Glaube daran so fest in die Gemuther eingeswurzelt, dieselbe so innig mit der Religion verbunden, das Privat = und öffentliche Leben so sehr darauf angewiesen, daß sie unentbehrlich schien, und der, welcher sich davon lossagte, für einen Berächter der Götter angesehen sein wurde. Aristophanes selbst gibt den weiten Umfang und die Wichtigkeit der Mantik sur das ganze Leben an, wenn er die Bögel 2) singen läßt:

πάντα δε θνητοῖς έστιν ἀφ ἡμῶν τῶν ὀρνίθων τὰ μέγιστα Πρῶτα μέν ὧρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, ὀπώρας. σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος κρώζουσ' ἐς τὴν Αιβύην μεταχωρῆ, Καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρω φράζει κρεμάσαντι καθεύδειν, ἔιτα δ' Ορέστη χλᾶιναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ ριγῶν ἀποδύη. ἵκτινος δ' ἀν μετὰ ταῦτα φανεὶς ἐτέραν ῶραν ἀποφαίνει, ἡνίκα πεκτεῖν ῶρα προβάτων πόκον ἡρινόν' ἔιτα χελιδών ὅτε χρὴ χλαΐναν πωλεῖν ἣδη καὶ λήδαριόν τι πρίασθαι. ἔςμεν δ' ὑμῖν 'Αμμων, Δελφοὶ, Λωδώνη, Φοῖβος Απόλλων ἔλθόντες γαρ πρῶτον ἐπ' ὁρνις, ὄυτω πρὸς ἄπαντα τρέπεσθε πρὸς ἐμπορίαν, καὶ πρὸς βιότου κτῆσιν, καὶ πρὸς γάμον ἀνδρός

όρνιν τε νομίζετε πάνθ' όσαπερ περί μαντείας διακρίνει

<sup>1)</sup> Plato Sympos 188, 8 nennt Opfer und mantische Befrasgung der Götter als die beiden Haupttheile des Götterdienstes έτι τοίνυν και Ουσίαι πάσαι και δις μαντική έπιστατεί — ταύτα δ' έστιν ή περί Θεούς τε και άνθρώπους πρός άλλήλους κοινωνία.

<sup>2)</sup> Bogel 708 und folgende. Man vergl. übrigens Hesiod. Lexa 448; bie Bichtigkeit der Bogel für Landbau, Schifffahrt u. bgl. indem sie Wetter und Jahreszeiten verkunden, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung; darum ist auch die Bogelweissagekunft die am weitesten verbreitete und wird auch da gefunden, wo es keine eigentzlichen Orakel gab, wie bei ben Romern.

φήμη γ' ύμεν όρνις έστι. πταρμόν τ' όρνιθα καλείτε ξύμβολον όρνιν, φωνήν όρνιν — — — — ήμεις ύμεν έσμεν μαντείος Απόλλων.

Was hier Aristophanes scherzend aber sehr bedeutungs= voll von der Bogelschau fagt, bas paßt auf die ganze Mantik und in allen offentlichen Berhaltniffen auf bie Drakel, namentlich bas belphische, in welchem ber Staat mit feinen Befeten uud feiner Berfassung murzelte, und beffen Sanction für die wichtigern Sandlungen und Unternehmungen unerläglich war. Die Autoritat bes Drakels finden wir daher nirgends offen angefochten und fühlte man auch die Dunkelheit nnd Bielbeutigkeit 1) der Ausfpruche, fo gehorte bas zu ihrem Befen, weil ber Gott bem Menschen auch noch Spielraum zum eigenen Nachbenten laffen wollte. Daber fiel es Niemanden ein, weil Apollo Logias genannt wurde, ihn beghalb für einen Eugengott zu halten, und wie groß auch immer ber Diß= muth Getäuschter sein mochte, die allgemeine Unficht war, daß fie fich, nicht bem Gott, die Schuld beizumeffen batten. Wir zweifeln keineswegs baran, bag erleuchtete Ropfe bas Gange burchschauten, aber fie wußten fich mit bem Drakel, bas Drakel mit ihnen abzufinden. Was einmal die Weihe ber Zeit und bes religiosen Glaubens erhalten hat, lagt fich schwer erschuttern, und berfelbe Drang bes Gemuths führte bie Menschen immer babin wieder zurud, woher so viele unbefriedigt ober irregeleitet gekommen waren. Much

<sup>1)</sup> Ausbrucke αιολόστομοι χρηςμοί, χρηςμός χίβδηλος und viele andere find haufig, beweisen aber keinen eigentlichen Unglauben.

selbst die Gelehrten entbehrten des Glanbens nicht in dies fer hinficht, sondern bemuhten fich vielmehr auf ihre Weise burch Speculation und tiefsinnige Combination in bas Dunkel ber gottlichen Einwirkung burch bie Dra= kel einzudringen, wie wir aus Plutarch genugsam erseben, und um bas erklarlich zu finden, braucht man nur an bie Lehre von ber Trinitat, an die Offenbarung Johannis und andere unbegreifliche Dinge im Chriftentbum zu benten, welche stillschweigend von bem anerkannt werben, ber sie zu erforschen sich fur zu schwach halt. Die Menge aber hat keine andere Borftellungen als traditionelle; sie bekennt fich immer zu ben herrschenden und verkegert ben, ber bavon abweicht. So lange ihr religiofer Glaube keine gangliche Umandlung erfahren hatte, ober burch bie Stepfe erschuttert worden war, gab fie auch bas Bertrauen auf die gottliche Autorität der Drakel nicht auf. Bieles er= scheint uns unglaublich, z. B. die bem Kroesus ertheilten Drakel; allein biefe find grade burch bie Geschichte bestätigt und scheinen im ganzen Alterthum nicht bezweifelt worben zu sein. Ueberhaupt ist es feltsam, bag von ben alten Schriftstellern, welche uns Drakelspruche überliefert haben, so wenig Kritik zu ihrer Sichtung angewendet morben ift; aber bas gibt uns grade wieder einen Beweis für ben geringen Zweifel, ber in Dingen biefer Art herrschte. Offenbar ift indeg bem Drakel Bieles untergeschoben, Bieles erdichtet, mas nicht auf seine Rechnung gesetzt werben barf. Bei ber tiefeingreifenden Bebeutung, welche bie Mantit, welche namentlich bas Drakelmesen in ber bellenischen

Welt hatte, trieb man eben fo Spiel wie Handel mit ihren Spruchen; für Unterlassen wie für Thun wurden Drakel jur Entschuldigung ober jur Rechtfertigung gebichtet; benn bas war immer gottliche Bestätigung, welche Niemand anzutaften magte, fo wenig wie jest bas Unfeben ber Bibel. Nicht minder wurden Drakel zur Ausschmuckung von Sage, von Epos, von Geschichte, welche im Alterthum bei bem Mangel an Kritik so viel Aehnlichkeit mit bem Epos hat, erfunden: sie gehörten zur Maschinerie und au-Beren Musschmudung, wie die Reben. Wie biese bei al= len öffentlichen Verhandlungen gehalten wurden, wenn auch nicht gerabe bie vom Schriftsteller mitgetheilten, so wurden auch Drakel bei jeder wichtigen Unternehmung ein= geholt, und wir muffen hinnehmen, mas uns in biefer Sinsicht überliefert worden ist, nnr das ausscheidend, wo sicht= lich epigrammatischer Wit ber Griechen thatig war, ber sobald zwei Gegenstande benselben Namen führten und einer bavon burch ein Ereigniß Bedeutung erlangte, wohl selten die Gelegenheit vorübergeben ließ, Drakel barauf zu biche Je wunderbarer, befto beten und biese einzuschmarzen. gieriger wurden sie vom Bolke aufgegriffen und erhalten; eine Menge von Drakeln haben diesen Ursprung. verbienen nun Glauben, welche fanden solchen unbezweifelt im Alterthum, und muffen auch von uns als acht angesehen werden? Es sind alle folche, wo die Pythia in of= fentlichen Verhältuissen spricht, wo sie Gründung von Stabten und Berfaffungen, Schließung von Bundniffen, Eröffnung von Sandelsverbindungen, wo sie Krieg und

Krieden, Einführung eines Cultus und Stiftung von Rolenien befiehlt, auch da wo sie oft gegen Tyrannen kuhn auftretend, wegen Berletung bes Gottesrechts brobend Sier ift keine Bahrsagerei, sonbern und strafend spricht. Gebot und Befehl, Rath und Barnung, ber Stellung gemäß, welche bas Drakel als Bertreter bes gottlichen, als Schirmer bes öffentlichen Rechts, als Inhaber hoherer Beisheit in ber hellenischen Belt einnahm; burch Berbinbung mit dem Auslande wurde das Ansehen des Drakels zwar auf die bochfte Spige gehoben, aber feine Stellung baburch auch verruckt; fein gerechtes und vaterliches Balten horte auf, Sabsucht burch bie ungeheuern Geschenke angeregt, welche aus ber gangen Belt babin gusammenflossen, führte von dem graden Bege ab, bas Drakel felbst leitete nun die Dinge nicht mehr, fondern es biente, murbe erkauft und benutt, weghalb eigentlich feine Birkfamkeit, als eine felbsiftanbige, nur bis auf etwa 500 v. Ch. G. Beach: tung verdient. Diese Undeutungen mogen über einen Punct genugen, ber bereits von Bachsmuth in feiner bellenischen Alterthumskunde grundlich und vollständig behandelt worden ift; wir furchten, wollten wir uns noch weitlaufiger barüber aussprechen, bem von ihm über Mechtheit ber Spruche und Glauben bes Wolks Gesagten nichts Neues hinzufügen zu fonnen.

# II.

# Das Drakel in seiner Einrichtung.

### ı.

# Einfluß des Localen auf die religibsen Borstellungen Delphi. Der Tempel.

Wenn Religion ein Gefühl ist, welches den Menschen unabhänig von Beschaffenheit des Bodens und Klimas in jeder Gegend gleich stark durchdringt, indem sie aus dem Bewußtsein seiner Schwäche und Abhängigkeit und der Unkenntniß der Ursachen hervorzugehen scheint, die den wechselnden Erscheinungen der phissischen und moralischen Welt zu Grunde liegen, so sind es besonders bergige Gegenden, wo das heilige Rauschen des Waldes, das Braussen der Gießbäche, wo dröhnende Wassersälle, das Dunskel unheimlicher Felsgrotten, wilde sich über jähen Schluchten austhürmende Klippenmassen, die Donner, welche an solchen Punkten häusiger und mit stärkerem Wiedershall gehört werden, die menschliche Brust für die Reguns

gen ber Furcht und bes ahnungsvollen Grauens 1) empfänglich machen und durch die gespenstischen Bilder des Aberglaubens 2) erschrecken. Wir finden dies noch in unserer Zeit, wo der Bewohner wilder Gebirgsgegenden, der Bergmann 3) und der Nachbar des "hochausbrausenden Meezes" den Aufklärungen eines reineren Glaubens durch den hartnäckigen Eigensinn Trotz bieten, mit dem sie an den Gebilden hängen, womit ihre Phantasie die Räume der Luft, wie die Tiesen der Erde und der See bevölkert. Wie viel mehr mußte dies in der Kindheit des menschlichen Geschlechts der Fall sein! Nehmen wir die abwechsselnden Gesühle der Furcht und Angst, der Hossnung und des Verlangens hinzu, mit denen der Mensch, nie der

<sup>1)</sup> Darauf past das Birgilische: horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent.

<sup>2)</sup> Das Befte, was über ben Aberglauben gesagt ift, steht in Plutarche Abhandlung περε δεισεδαιμονίας; die Grenzlinie zwischen Aberglauben, Unglauben und Religiosität ist hier genau und bestimmt gezeichnet, auch jeder Christ wird sich durch die Schrift bes Deiben bes friedigt sühlen.

<sup>3)</sup> Man vrgl. in biefer hinficht, was Strado L. X. p. 466 — 476 über die Corphanten, Cabiren und Idaeischen Dactplen hauptschlich gegen das Ende anführt. Schon hessous nennt die Roureten κουρητές τε θεοί φιλοπαίγμονες δρχηστήρες, und der Berfasser der Phorosnis, für den Einige den hellanicus hielten, wie Dionys. Ant. Rom. I. 28. Andere den hecataeus, bei dem Scholiasten des Apollonius I. v. 1129: — ἔνθα γόητες Ιδαίοι φρυγες ἄνδρες δρέστεροι οἰκί ἔναιον — — Οι πρώτοι τεχνην πολυμήτιος Ηφαίστοι»

Έυρον εν δυρείησι νάπαις, ιδέντα σίδηρον

Ες πυρ τ' ήνεγκαν και άριπρεπές έργον έδειξαν. Weche Achnlich= keit mit bem Leben unserer Bergleute, und welche Bermuthungen knuz pfen sich daran!

Gegenwart angehörend, ftets unruhig in die Zukunft hinausblickt, bann kann es uns nicht befremben, wenn uns die Geschichte aller Bolker und Religionen ben Menschen eher burch die Läuschung als burch die Vernunft regiert Priester, welche sich in jenen Zeiten ber Unmunbigkeit weniger bie geistige Erleuchtung bes Menschen, als die Abhulfe seiner Lebensbedurfnisse zur Aufgabe machen konnten, welche mehr in unbedingter Herrschaft als in blos geistiger Leitung bie Moglichkeit ber Erreichung ihres Zwecks faben und es fur die Menschen, über bie fie gestellt waren, angemeffener fanden, biefelben burch ihre Gebeimnisse zu schrecken, als burch bie richtige Erkenntniß Gottes auf sie einzuwirken, bauten auf bie Schwäche bes menschlichen Gemuths und benutten zur Einschüchterung beffelben die Mittel, welche ihnen der romantische ober buftere Charakter einer Gegend 1) ober die eigene geiftige Ueberlegenheit verlieh.

<sup>1)</sup> Belchen Einfluß hatte vielleicht die Gestalt Aegyptens auf die seiner Religion! So wenig der Nil hier ohne Bedeutung blieb, so wenig war es die Gebirgskette, welche westlich die Buste begrenzte, und diese Buste selbst, die sich wie das Reich des Todes dahinter ausbreitet. So gab vielleicht dem baktrischen Religionslehrer die Buste Robi die Idee zu dem Reiche Uhrimanns und die Einfalle gieriger Nomaden aus den Stepgen Hochasiens in die gesegneten Culturlander zwischen Indus, Jarartes und Euphrat sind vielleicht durch den Kampf des Guten und Bosen angedeutet; alle Religionen hingen am Localen. So schildert und Tacitus den Naturdienst der Germanischen Nationen, Germ. 9. lucos ac nemora consecrant, deorumque nominidus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident; vrzl. damit Agathias I. 7 von den Allmannen dérdea es yae rera ilasoxoreae, xai exidea noramör etc. Es ist dies das geheime Berständniß mit

So hullte ber Druide die Geheimnisse seiner blutigen Religion in bas Dunkel von Monas Balbern 1), und ber Priefter ber Bertha barg seine Gottheit in ber schauer= lichen Ginsamkeit eines grausenvollen Sains 2) auf Rugen. So waren auch die Drakel besonders über solche Land= schaften verbreitet, die nie verfehlen burch die Beschaffen= heit ihres Bodens auf das Gemuth einen ungewöhnlichen Eindruck hervorzuhringen, besonders wenn vielleicht, wie in Bootien, Geistesarmuth und Stumpfheit Die Bewohner einer folchen Gegend fur ben Aberglauben noch mehr empfanglich machte. Wir kennen Phokis und Bootien burch die Beschreibungen des Strabo und Pausanias als Lan= . ber, die von vielfachen Gebirgsketten burchzogen ober um= kranzt mit Höhlen 3) und Grotten, unterirdischen Gangen, Quellen und Seen angefullt waren, welche haufig unter ber Erbe verborgene Abfluffe hatten, und bedenkt man, baß zu einer mit fo vielem Wunderbaren angefüllten Ratur in Bootien eine geiftige Stumpfheit bes Bolks kam, wie wir sie wohl in manchen katholischen gandern Deutschlands zu finden gewohnt find, und die vielleicht felbst Pin-

der Natur, welches allen sinnigen Nationen und Menschen eigen ift, und welches sich so schon in der galischen Dichtung Offians kund gibt.

Plinius I. XII c. 1 und Tacit. Annl. XIV c. 13 — — — luci saevis superstitionibus sacri: nam cruore captivo adolere aras et hominum fibris consulere deos, fas habebant.

<sup>2)</sup> Arcanus hinc terror sanetaque ignorantia Tacit. Germ. c. 40.

<sup>3)</sup> Man bente nur an bie beruhmte forn cifche Sohle im Paranaff, beren Beschreibung vollständig und beutlich bei Pausan. L. X.

dars hochfliegender Geift 1) und Spaminondas ruhige 2) Größe, die in dem doppelten Ruhme des Philosophen und Feldherrn strahlte, nicht vor dem Spott der übrigen Hellenen wie der Nachwelt 3) zu sichern vermochte, dann wird man es erklärlich sinden, daß gerade hier 4) Höhlen, Schluchten und Höhen des Helicon, Kithaeron, Parnasso, und Ptoons mit Orakeln bedeckt waren, während die Landsschaft Attica z. B. eine verhältnismäßig geringe Anzahl

<sup>1)</sup> divinum os Pindari, Vell. Patercl.

<sup>2) &</sup>quot;Riemand wußte mehr, Niemand fprach weniger als er". Wer die liebenswurdige Personlichkeit, den sanften und zugleich erhabenen Sinn des Mannes kennen lernen, wer ihn unter seinen Freunden und Berwandten im stillen Kreise beobachten will, der lese Plutr. de genio Socrat., da wir keine Lebensbeschreibung über ihn von dem glanzenden Maler großartiger Charaktere besiehen.

<sup>3)</sup> Boeotûm in crasso jurares aëre natum. Horat.

<sup>4)</sup> Indeg nicht bloß hier, fondern allenthalben, wo die Befchaffenheit bes Bobens eine folche Unlage begunftigte. Orpheus, ober vielmehr fein Ropf (wer benft hier nicht an die Reliquien ber chriftlichen Mittelzeit, an benen es übrigens bem Alterthum eben fo wenig fehlte!) έν τη κοιλή γη έχρησμώσει Philostrat. heroïc. nnd zwar unter Philoctet. Eben fo bas Drakel bes Serapis zu Merandria, bes Apollo Rla: rios bei Rolopfon (nach Tacitus) bas Praeneftinische und bas ber fumaeischen Sibylle (- arces quibus altus Apollo, Praesidet horrendacque procul secreta Sibyllae, - Antrum immane - Virg. A. VI. 10.) b. i. ber Avernus mo inferni janua regis Dicitur et tenebrosa palus Acheronte refuso, unb noctes atque dies patet atri janua Ditis, ber adgros Strabos, fowohl ber Stalische, ale ber in Thesprotien am Kluß Acheron, wo sich das von Periander befragte Todtenorakel befanh Herod. V. 92, 7. Diodr. IV, 22. Pausan. IX, 30, 6. flart Heaveh. άδυτον burch σπήλωιον ή τὸ ἀπόκρυφον μερος τοῦ iegov und Lucan. Pharsal. V. fpricht nicht andere ale Birgil nur von einer Soble: nisi mergeris antris — und vastisque abducta cavernis und vastis ululatus in antris u. a.

bavon aufzuweisen hatte. Aber keins von allen hat sich zu folchem Ansehen erhoben und eine so welthistorische Bebeutung gewonnen, wie das Delphische. An dieses werben wir daher unsere Darstellung knüpfen, und nur zuweilen von den Höhen des Parnasses in die unterirdischen Räume des Trophonios oder in den geheimnisvollen Sichenhain zu Dodona oder in die Libysche Wüste herabsteigen, sobald Vervollständigung unserer Ansichten und nähere Bestimmung des Einzelnen dies nöthig machen wird.

Aus ben obigen Anbeutungen geht hervor, daß das religiöse Gefühl in Anschauung der Natur erwacht und in ihr zugleich seine Befriedigung sindet. In dem Streben nach Objectivität aus sich heraustretend richtete es sich auf Naturgegenstände, auf Berge, Haine, Grotten, Felsen, Quellen und Bäche und weihte sie, gewöhnlich mit Beilezung mantischer Kraft, zu Sigen irgend einer Gottheit. Daher sinden wir den Cultus der Götter des Alterthums an Berge 1) geknüpft, Berge sind die Geburtsstätten und

<sup>1)</sup> Auf Berghohen murben nach einem allgemeinen Gebrauch Opfer gebracht Al. 22, 170, in Arkabien wurde ein Zevs άκριος "Anshaber der Höhen" verehrt und ihm waren die Höhen des Enkaeon und Ithome, andern Göttern andere Höhen geweiht; besonders gern erbaute man die Aempel des Asklepios auf Höhen Plutr. gr. Frg. 7, 153. Auch sind dem Apoll (Homer. hym. 143.) πολλοίτοι νηοί τε καὶ άλοεα δενδρήεντα πάσαι δε σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρῶννες άκροι ύψηλῶν δρέων, ποταμοί & άλαδε προρέοντες.

Schon Strabo l. X. p. 474 bemerkt biese δρειβασίας των περί το Θείον σπουδαζόντων και άυτων των Θεών und sucht sie zu erklázen; s. barüber bes tressichen Heyne religionum et sacrorum cum

ber Lieblingsaufenthalt biefer fabelhaften Wefen, und je hoher ein Berg bas Saupt in die Bolken erhob, je phantaftischer seine Formen gestaltet, je wilber und romantischer seine Umgebungen waren, je ftarter vulkanische Rraft sich in sonderbaren Bilbungen und Erscheinungen offenbarte, besto mehr fand Sage und mythische Dichtung an ihnen einen Anhaltepunkt. So wurden ber Iba und Olymp, ber Helicon und andere, noch mehr in Rabeln als in Bolfen eingebult und die enthusiastische Aufregung ber Berehrer von Gottheiten, welche bem Wein und Gefange und rauschender Freude nicht obhold waren, fand in den wilben Partien des Rithaeron und anderer Gebirge die geeignetsten Plage gur Meugerung ihres larmenden Jubels. Im norbischen Seidenthum finden wir Berg und Sugel nicht minder geheiligt und vom Kiffhauser am Harz bis auf Islands raubere Felsberge die Bergverehrung in Unfehen 1) und zahlreiche Berge und Felsen von ben germanischen, keltischen und slavischen Bolkern mit glaubigem Bertrauen besucht 2). In der hellenischen Welt gab es unter allen

furore peractorum origines ac causae, Comment. Soc. Gött. Vol. VIII.

<sup>1)</sup> Landnamabock II, 5 und 12, Eyrbuggiasaga 4. In ben Bergen wohnten bie Anwohner nach ben Tobe.

<sup>2)</sup> Der Brocken, noch jest bas Wetterorakel für ganz Riebersachsen, soweit er sichtbar ist und ben Landleuten meiner heimath überhaupt noch immer ein Gegenstand hoher Berehrung; in der Oberlausis die Caczca, bessen einer Theil Praschiva von Praschu, "Um Rath fragen" heißt, wie πυθω von πύθεσθαι. Der Crum-Cruach in Irland auf einem hügel in Bresin in der Grafschaft Cavan das hauptorakel der Insel u. n. a. s. Ersch und Grub. Eucyclop. Drakelberg.

burch fromme Sage ober burch festliche Orgien geweihesten Orten vom Erpr auf Sicilien bis zum Berge Dindymon in Phrygien vielleicht keinen, an welchen der Hellene so ehrwürdige Erinnerungen oder fromme Vorstellungen geknüpst hatte, als an den Parnass. Dies war gleichsam geweiheter Boden 1) der Religion: jede Grotte, jeder Fels war hier durch eine Sage oder fromme Legende geheiligt, die berühmte Corpcische Höhle 2) den Nymphen, die beisden wolkenragenden Auppen 3) den verwandten Sottheisten 4) Apoll und Dionysos geweiht; hier thronten in ihrer Gesellschaft die neun himmlischen 5) Musen, hier war der Kastalische Quell, aus dem dichterische und prophezische Begeisterung strömte, hierher war es, wohin die Chöre thyrsosschwingender Mänaden zogen, den Gott,

Strabo IX, p. 417 ίεροπρεπής δ' εστί πᾶς ὁ παρνασσός
 Εχων ἄντρα τε καὶ ἄλλα χωρία τιμώμενά τε καὶ άγιστευόμενα etc.

<sup>2)</sup> Strabo l. c. Pausan. X, Ovid. metamorph. l. I. Corycidas Numphas et numina montis adorat, auch in Ellicien gab es Berg, Stabt und Sohle Corycus, welche oft mit biefer verwechselt ift.

<sup>3)</sup> Herodot nennt sie (l. 6) beibe, Tithoreum und Hyampeum, Pausanias nur die erstere, Euripid. Bacchae 307 bezeichnet sie durch dinogropor πλάκα; ahnliche Ausbrucke hausig bei den Eragikern.

<sup>4)</sup> S. Macrob. Saturn. I. c. 18. Plutr. symposiac. VII. 9. unb 10. Die Alten schreiben bem Dionnsos μαντικής πολλήν μοτραν zu und zwar wegen ber Wirtungen bes Weins. Pausan. IX. 31 nennt ein Orafel bes Dionnsos in Thracien, und bei den Schthen trank die Prophetin Wein, allerdings ein angemesseneres Getrank als das Waffer, welches die Griechische Pythia gleich Demosthenes trank.

καὶ Βάκχος Μόυσησι συνέστιος: ἢ μάλα κεῖνον καὶ Μοῦσακ φιλέουσι καὶ ἐυαδεν Απόλλωνι.

von dem sie erfullt waren, durch die ausgelassenste Feier zu ehren. 1)

Im oberen Theile ber halbrunden Thalschlucht zwi= schen den schroffen Kelfen des Parnaffos, lag von dem boppelten Gipfel besselben überragt, amphitheatralisch 2) bie heilige Fragstatte, Pytho, eine naturliche Festung, 3) zu welcher ber Zugang von allen Seiten steil aufstieg. 4) Abwarts von dem obern Theile der Schlucht, in welchem bas Seiligthum fich befand, jog fich ben belphischen Grund (νάπη) entlang bis an den Flug Pleistos, der die halb= runde Thalschlucht sublich verschloß, die Stadt Delphi mit ber Vorstadt Pylaca. Lange hatte dieser Ort einsam im Thal gelegen, als er mit ber steigenben Geltung bes Drakels hoheres Unsehen und eine raumliche Ausbehnung bis in die Nahe bes pythischen Beiligthums erhielt, bas in früheren Beiten ftets allein, bann aber gewöhnlich nach der Stadt Delphi benannt wurde. Durch bas Thal pas

Pausan. X. 32. τὰ δὲ νεφῶν τε ἐστὶν ἀνωτέρω τὰ ἄκρα καὶ ἁι Θυάδες ἐπὶ τοῦτοις τω Διονύσω καὶ τῶ Απόλλωνι μαίνονται.

<sup>2)</sup> πετρώδες χωρίον (καί) θεατροειδές Straho 418.

δίον γὰς φρούςιον ἀτ<sup>3</sup>χνῶς καὶ ἀυτοςχέδιος ἀκρόπολις ὁ παρνασσὸς ἀπαιωρεῖται etc. Heliodor. l. II. Aethiopic. p. 106 edit. Paris. 1619.

<sup>4)</sup> Pausan. l. X.:  $\Delta - - \pi \delta \lambda \epsilon$ ς ἄναντες διαπάσης παρέχεται σχήμα Justin. XXIV. 6 atque ita templum et civitatem non muri sed praecipitia, nec manu facta sed naturalia praesidia defendunt: prorsus ut incertum sit, utrum munimentum loci an majestas dei hic admirationem habeat. Euripidis Son 727.: ἔπαιρε σαυτόν πρὸς θεοῦ χρηςτήρια u. 739 ἔλιε (με) πρὸς μέλαθρα — Αιπεινά μοι μάντεῖα scheint auf die exhabene Lage des Orts anguspielen.

rallel und einander nahe flossen der kastalische und stygische Bach bem fublich bas Thal begranzenden Pleiftos zu. Die dstliche Wand der Schlucht bildeten die Kelsen Phabriades und Hnampea, neben benfelben führte ber beilige Pfat heran bis über ben kaftalischen Quell, jenfeit beffen man in ben Peribolos von Pytho eintrat, nachdem man vorher mehre Tempel, &. B. links ben ber Uthena Pronaea, rechts mehre Beroenkapellen paffirt mar. halb bes Peribolos ftanben bie Statuen ber pothischen Sieger so wie die Schathauser mehrer Staaten, und in bem eigentlich pythischen Sofe ber große Altar, ber von ben Delphern geweihete eherne Bolf, die ansehnlichsten Beihgeschenke und ber berühmte ben Nabel ber Erbe bezeichnende Stein. hierauf trat man in den Tempel felbst Hinter bemfelben befand sich ber Quell Raffotis, bie Lesche ber Knibier mit ben Gemalben bes Polygnotos und bas Theater mit ber Statue bes Bacchos auf einem Felsenvorsprunge über bemselben. Den Umfang bes heili= gen Ortes gibt Strabo auf 16 Stadien ober 4 Stunden an.

Als ziemlich in ber Mitte bes gesammten Griechen= lands gelegen, wenn man sich ben Peloponnes nicht burch ben korinthischen Meerbusen bavon getrennt, und Euboea mit dem gegenüberliegenden Bootien verbunden benkt, wurde Delphi als ber 1) Mittelpunkt nicht bloß ber helle=

<sup>1)</sup> Strabo p. 419. Pausan. X. 16, Sophocles und Euripides an vielen Stellen. Man betrachtete aber wahrscheinlich Pytho ursprünglich nur als ben Mittelpunkt ber umwohnenben Bolker, benen es als Nationalheiligthum biente.

nischen Lande sondern der ganzen Erde angesehen; ein Glaube der nicht wenig zur Heiligkeit des Orts beitrug und der selbst noch in den erleuchteten Zeiten Plutarchs von ernsthaften und gebildeten Personen gehegt zu sein scheint. 1) Ganz besonders war aber jene Heiligkeit in der Meinung der Alten auf ein Natur= oder vielmehr gott=liches Wunder gestügt, nämlich die Ausdunstung einer tiezsen Höhle von mäßiger Deffnung, über welcher der weltzberühmte Oreisuß, der Sitz der Prophetin, errichtet war. Das was und glaubwürdige Zeugen wie Strado, Plinius, Dio, Ammian. Marcell. u. A. über ähnliche 2) Erbschlünde

Jupiter, ut perhibent, spatium cum discere vellet
Naturae, regni nescius ipse sui
Armigeros utrimque duos aequalibus alis
Misit ab Eois occiduisque plagis.
Parnassus geminos fertur junxisse volatus,
Contulit alternas Pythius axis aves. Man vergleiche Pindar
bei Strabo p. 419.

<sup>1)</sup> Bei Plutr. d. or. def. kommen zwei Personen, ber Eine aus Britannien, ber Andere vom rothen Meere zugleich in Delphi an, nach einer gleich langen Reise. Es ist das wie die Berse des Claudian prolog. in paneg. de Mall. Theod. consul.

<sup>2)</sup> Es sind dies die f. g. Plutonia ober Charonia sc. arrea, die Strabo an verschiedenen Stellen p. 26, 244, 629 und 649 beschiede und wie sie sich in vulkanischen Gegenden, auf Island, den Anden 2c. häusig sinden. Die berühmtesten waren am Avernus. Virgil VI. 237:

Spelunca alta fuit, vastoque immanis hiatu,
Scrupea, tuta lacu nigro, nemorumque tenebris
Quam super haud ullae poterant impune volantes
Tendere iter pennis: talis sese halitus atris
Faucibus effundens, 'supera ad convexa ferebat
Unde locum Graji dixerunt nomine Aornon.

sagen, aus benen oft erstickende Dampse ausstiegen, erlaubt uns keineswegs anzunehmen, daß jene Ausdunstung durch unterirdische Fumigationen kunstlich hervorgebracht wurde 1), und die ganze Gestalt der Gegend,
ble mineralischen Quellen, zu denen wir gewiß auch die Kassallsche rechnen dursen, die häusigen Erdstöße u. dgl. m.
lassen uns auf eine durchaus vulkanische Beschaffenheit
blesse Kiedens schließen, wenn es gleich bei den Alten
Nierdacht erregt zu haben scheint, daß zu Ciceros Zeit die
erwähnte Einenschast 2) jener Deffnung nicht mehr vor-

Hernf, knoret. VI. 740 u. 47, Plin. II. c. 93, fatidici specus, quotum eshalatione temuleuti futura praecinunt und Cicero Divinat. I.

180. Das zu Pierapolis mit den merkwürdigen warmen Quellen in
her Vidhe, wordder außer Strabo noch Dio (bei Trajan), Ammian

18111. e. 6 und Apulejus de mundo; dann das beim Dorfe Acharaca
in der Vidhe der Stadt Vivsa; mit diesem war ein Traumorakel haupts
schillch für Aranke und mit dem bei Cumac, der grotta delle cani ein
resempneration verbunden. Es sind dies die Ostia oder spiracula Ditis
idm. Olchter. Das ganze sechste Buch von Birgils Aen. ist voll von
dieser Wlaterie. Die gistigen und schödlichen Ausdunstungen dieser
Derter einschint auch Galen: nolläuse d'and tov nrevnaros poron meen typ elemende fi släche piereus næsänseg er toss nagevinne denonakonskoose noglose. Pighius bekam Kopsschmerz und
Chipilidel in der grotta delle cani.

- 1) Derr M. D. Maufen der gelehrte Berfasser eines Artikels über Oratel in der Ersch und Grubr. Encyclopabie macht die Bemerkung "tehlensaure Erddampfe haben scharfen und üblen Geruch und vielleicht blente der Gebrauch der Lorbeerraucherung außer der magnetischen und nartotischen Wirtung auch zur Milberung desselben." Bon einer solchen duradla ist mir nichts bewußt. Dagegen werden häusig die aus dem Delligthum strömenden (freilich durch Kunst bewirkten) Wohlgerüche erwähnt und Pindar nennt dasselbe kondes.
- 2) Das aredua erdouvaversor des Strab. oder die aradumaois martin Plutarche.

handen war. 1) Der Aberglaube, welchen das Alterthum an folche Derter knupfte, machte biefelben zu Gingangen ber Unterwelt 2) und zu Gegenständen ber bangften Furcht, jedenfalls aber zu einem Mittel, woburch Klügere die unwissende Menge auf Kosten ihrer Leichtglaubigkeit in Abhangigkeit zu erhalten vermochten. war es auch hier; bie auffallende Erscheinung, welche man fich bei geringer Kenntniß ber Natur nicht zu erklaren vermochte, wurde auf den Gott bezogen, bem ber Ort geheiligt mar, und ber auf diese wunderbare Beise feine prophetische Gabe einem fterblichen Wefen, einem schwachen Aber bennoch mochte ber blindeste Weibe, mittheilte. Glaube ans Uebernaturliche nicht im Stande gemesen sein einer bloßen Naturmerkwurdigkeit ein so lange hauerndes Unsehen zu fichern, hatte fich zu ben Wundern ber Natur wie der Tradition, welche letteren gewiß von den Delphiern absichtlich immer mehr und mehr vergrößert wurben, nicht bie ganze Macht ber Runft gefellt, um bem Beiligthum ein imposantes, ber Majestat bes Gettes, ber hier thronte, entsprechenbes Unseben zu verleihen.

<sup>1)</sup> Weil wahrscheinlich der Focus sich von dort hinwegzog und in Meere zwischen Griechenland und klein Asien wieder zum Vorschein kam. Im 3. Jahrh. v. Ch. G. wird von neuen Inseln gesprochen, die dort aus dem Meere emporgetaucht sein sollen und wenn ich nicht irre ist in neuerer Zeit Thera durch eine solche Erscheinung berühmt geworden.

<sup>2)</sup> Lucret. VI. 762. Janua ne his Orci potius regionibus esse Credatur posta, hinc animas Acheruntis in oras Ducere forte Deos Manes inferni reamur.

So erreichte man, indem man nur biesen Gott zu verberrlichen schien, ben boppelten Bortheil, bag bas Pha= nomen, auf welches bas ganze Drakel gebaut war, verschleiert und der ankommende Fremde durch die hier entfaltete Pracht geblenbet ober burch ben Glanz bes Temvels mit Chrfurcht vor bem erfullt murbe, bem berfelbe geweiht war. Die sind Kunft und großartige Pracht, sei es in einem driftlichen, fei es in einem beibnischen Seiligthume, so vereint gewesen, als hier. Man lese was Herobot, mas vor allen Andern Pausanias 1) von ben Reichthumern, ben Schaten, besonders aber von ben Berten ber Kunft berichten, wodurch zugleich die Runftler, die sie geschaffen, die Stadte, welche sie geschenkt und ber Gott, bem fie geweiht maren, fur alle Beiten geehrt wurden, und man wird fich benten konnen, daß Jeber ber sich hier nahte, auch der Aufgeklärteste, wenn nicht von frommer Chrfurcht boch von Bewunderung und Staunen Wer wurde folden Einbruden ergriffen werben mußte. baben widerstehen konnen? Wer deffen Auge mit Boblgefallen an ben schlanken Formen ber Architektur, an ben finnreichen Darstellungen ber Sculptur, an ben Werken bes Meißels ober Pinfels ber größten Meister weilte, ober beffen Sinn auf ernste philosophische Betrachtungen und bas Studium nuglicher Lebensweisheit gerichtet war, wurde unempfindlich gegen fo viel Schones und Großes, nur bem Gebanken Raum gegeben haben, bag bies alles

<sup>1)</sup> Im letten Buche, wie überhaupt Alles fich auf Delphi Be-

Berk bes Aberglaubens, Cohn schlauersonnenen Betruges, Frucht eines Sahrhunderte hindurch ausgesponnenen Syftems von Tauschungen sei! Wo hatte ber fromme Wahn nicht ber Runft zu Grunde gelegen! bie ganber 1) und Beiten ber f. g. Aufklarung, welche nur an bas Sett, nur an die Bequemlichkeit bes eigenen Dafeins benken, nur der Berechnung von mercantilischen Interessen und der Aus= mittelung des hochsten personlichen Bortheils hingegeben find, werben freilich keine Gesellschaft von Prieftern bereichern, aber es wird fich in ihnen auch kein Genie gur Verherrlichung des Glaubens entzünden, sei es durch die Harmonie bes Versbaus, sei es burch die Macht ber Tone, fei es burch die erhabenen Conceptionen ber Baufunft, ber Malerei, Sculptur und Plastik. Für alle biese Kunfte schien Delphi gleichsam ber Ort ber Musstellung zu sein, und Griechenland konnte in bem Tempel bes Gottes ber schonen Runfte sein Nationalmuseum erblicken, zu beffen Neichthum beitragen zu burfen, Die glanzenoften Fürsten bes Drients für eine Ehre hielten und welches nicht unter Hellenen bloß, sondern auch fur Barbaren ein Gegenstand ber Berehrung wie ber Freigebigkeit wurde 2).

<sup>2)</sup> Als Paufanias ben Tempel mit feinen Reichthumern fah, waren bie Sturme ber Beit fcon barüber hingegangen und bie Phofier wie Re-



<sup>1)</sup> Leo "Aleber Leben und Lebensbebingungen auf Island in ber Beit bes heibenthums (Raumers hiftor. Aafchenb. 1835) nennt (p. 399) biesen Geift sehr treffend: "ben Jubenverstand"; es ist die mechanische und rationalistische Auffassung, welche aus R. Amerika heruberdringt, und beren hochstes Resultat Dampsmaschinen und Eisenbahnen sind.

Mensch glaubt burch Opferung bes Besten, mas er hat, bem Himmel seine Ergebenheit und Dankbarkeit zu bezeugen, und Religionen, welche an gereinigten Begriffen weit über bem verachteten Polytheismus bes Alterthums zu ftehen glaubten, haben biefe Gaben ber Frommigkeit fo menig verschmaht, bag ihre Geiftlichkeit bald ben umfaffendften Grundbesitz und überschwenglichsten Reichthum in ih= ren Sanben vereinte, ben ber Bauer noch burch feinen Schweiß mehren mußte; aber in Bellas galt es nicht Bereicherung einer zahllofen Seerbe von Pfaffen und Erzpriestern; es waren die schonften Blumen ber Kunft, mor: aus man ben Bewohnern bes Olymps einen nie verwelkenben Kranz flocht; es waren die schonsten Eigenschaften bes Menschen, welche zur Berherrlichung ber Religion werteiferten und in diesem Wetteifer Leistungen bervorbrachten, die nicht etwa bloß ben Dienern des Cultus, ben wenigen noch bagu aus ber Mitte ber Burger genommenen Aufsehern ber Beiligthumer zu Gute kamen, fondern welche die Zierde und ben Stolz ihres Bater-

ros raubgierige hand hatten ihn eines großen Theils seines Schmnckes entkleibet. Aber wer benfelben noch unangetastet sehen will, jene mit Gold und Silber gesüllten Inoavoovs, jene goldenen huentlirdem mit einem Löwen darauf von gleichen Metall, jene ungeheuren Mischtessel ober Bowlen, jene Weichbecken und Gesäße zu Libationen, Alles von gediegenem Gold und Silber, der lese Herodot, besonders I, 50—52, über die Geschenke des Krocsus und c. 54, wo wir sinden, daß nicht bleß der Tempel, sondern jeder Delphische Bürger Gegenstand der königl. Freigebigkeit wurde. Aedpods dwokerae nar' ärdea die ora-risou kaaror zovoor, was Klausen in der angesührten Abhandlung ohne Grund bloß auf die 5 edlen Geschlechter bezieht.

landes ausmachten und alle Beiten mit hoher Bewunde: rung erfullen werben.

Wir brauchten nur, um biefes barzuthun, ben Lefer in ble Gallerie ber Runstwerke einzuführen, wie wir fie uns nach ben Schilberungen ber Schriftsteller bes Alterthums zusammenseten konnen, ibm die Schatkammern zu offnen, in benen bier die Seltenheiten von den fernften Enden ber civilifirten Welt zusammenflossen. 1) Wir brauchten nur eine Schilberung ber großartigen Festversammlungen gu Delphi und Olympia zu entwerfen, welche lediglich auf Religion bafirt und an Tempel geknupft, die ebelften Bluthen ber humanitat zur Reife brachten, wir brauchten nur die großartige Feier der Dionpsten in unsern Kreis zu zieben, wo jedes Talent, jede Kunft aufgeboten wurde, und ben gangen Pomp festlicher Processionen und Chore vor den Angen des Lesers zu entfalten; allein in einem solchen Gemalde murbe ber Dreifug ber Pothia fehr in ben Sintergrund treten und biefer, Die stille Wirksamkeit ber Delphischen Priester aus bem Innern ihres Seiligthums, nicht die Pracht des hellenischen Cultus, nicht die Urt, wie er das ganze Privat= und offentliche Leben durchdrang, ift Die Aufgabe dieser Arbeit. Die Schilderung des Tempels und seiner Kunstwerke muß ber Gegenstand einer eigenen antiquarischen Untersuchung sein, und in Betreff ber boben

<sup>1)</sup> Selbst von Sarbinien befanden sich Beihgeschenke hier (Pausan) und die Romer schickten nach ber Einnahme von Bejt einen Dreifuß nach Delphi Diodor. AIV. 93.

Festlichkeiten, deren Mittelpunkt er war, erinnern wir daran, daß sie von Pindars Muse verherrlicht sind; wir halten uns daher bei einer aussührlichen Schilderung des Xeugeren nicht auf, um in das Innere zu dringen und hier dem Einstusse nachzuspuren, welchen die Delphischen Priester durch was immer für Mittel auf das Hellenische Volkausübten.

Wer mit der Bauart der Aegyptischen Tempel bekannt ist, wird auch in der Anlage der größeren Griechischen Orakelstätten etwas Aehnliches wiederfinden. Es war die Vereinigung einer Menge von Gebäuden und Anlagen, die in dem Haupttempel mit seinem Adytum, in Vorhallen, Kapellen und Bethäusern, Vassins mit Springbrunnen, den Altären, Nischen und Bildern der verschiesschensten Gottheiten bestanden und von einer Einfassung umschlossen waren, außerhalb welcher sich wahrscheinzlich noch viele Nebengebäude zu nicht unmittelbar religissem Zweck besanden 1). Das Innere wie das Aeußere des Tempels war nicht bloß auf die reichste Weise außgestattet, sondern bot durch die Ausstellung zahlloser

<sup>1)</sup> So besand sich ber Tempel ber Athene agoraia außerhalb bes eigentlichen pythischen heiligthums, sehr passend, indem sie bei der Weissaung selbst weniger betheiligt ist, als vielmehr babei, wie die Menschen im Leben ben erhaltenen Rath benugen Herdt. I. 92. VIII. 37. Aeschl. Eum. 21. Daher ist auch die agoraia für agoraia genommen (Aeschin. Ctesiph p. 71.) da vernünftige Regelung des Lebens nach der Anweisung des Gottes von dieser ausgeht. Sie steht vor dem Tempel, gleichsam damit der Mensch sich mit ihr berathe, wenn er voll des gottlichen Worts aus dem Innern zurucksommt.



Runstwerke der Schaulust die reichste Nahrung dar 1). Basreliefs und Gemälde schmückten die Wände und Plasfonds und gewährten der Kunstliede wie der müßigen Neugier die angenehmste Unterhaltung 2). Es war auf alle Weise dasur gesorgt, daß der Eingang den gehörigen Eindruck auf den ankommenden Fremden machte, daß sein Auge durch den Andlick der mannichfaltigsten Seltenheiten, Merkwürdigkeiten und Schönheiten überrascht und auf das lebhafteste gesesselt würde. Die Seiten der Colonaden waren mit den Schilderungen mythologischer Gegen stände 3), die Säulen und Psosten mit Taseln und Insistenten bedeckt, unter denen manche das ernstere Gemüth zu dem tiessen Nachdenken aufforderen und Seden mit Achtung vor der Weisheit des Gottes erfüllen mußte 4).

v. Euripid. Jon 186 ουκ έν ταις ζαθέαις Αθάναις
Ευκίονες ήσαν αὐλαὶ
Θεῶν μόνον, οὐδ΄ Αγυιάτιδες
Θεραπεῖ ἀλλά γε καὶ παρὰ Λοξία
Τῶ Λαιοῦς, διδύμων προςώπων etc.

<sup>2)</sup> Doch hatten sie theilweise auch ernstere religiose Tenbenz; so bas von Pausan. X. c. XXVIII—XXXI beschriebene große Wandgemalbe bes Polygnotos, welches die Unterwelt in einer Menge von verschiebenen Gruppen aus ber mythischen und heroischen Zeit barstellte. Pausanias leitet mehrere Strafarten, welche baselbst vortommen, von Geringschäung ber Elusinischen Mysterien her.

<sup>3)</sup> Beispiele bavon bei Euripid. Jon 190—218, wo ber aus athes niensischen Frauen bestehende Chor sich mit Betrachtung berselben besschäftigt. Bergl. auch Birgils Aen. VI. v. 20 und folgende, wo ber Eingang zum Tempel mit ahnlichen Abbildungen verziert ist (In foribus letum Androgei) bei beren Betrachtung Aeneas sich aufhält.

<sup>4)</sup> Diefe Inschriften waren z. B. bas berühmt geworbene pro d. oavror, bas under ayar, und wahrscheinlich auch die übrigen Spru-

Die nühlichen Borschriften ber Selbstenntniß und Selbste prüfung, worin der Schlussel aller übrigen Weisheit liegt, der Mäßigung in allen Dingen, die die erste und hauptsächlichste Bedingung unseres Glucks und unserer Zufriebenheit ausmacht, traten hier dem Fremden zuerst entgegen, und wie von den Altaren christlicher Kirchen das unnennbare Jehovah mit den flammenden Strahlen der Sonne herad blickt und den Gedanken an den Einigen in

de ber fieben Beifen, welche in Delphi zusammengekommen fein sollen, ba jene erfteren beiben beftimmt als von ihnen herruhrenb angegeben werben. Ueber eine andere Inschrift, bas ..., hat Plutarch eine eis gene Abhandlung geschrieben: περί τοῦ ἐι τοῦ ἐν Δελφοις. biefes es weber bas Bahlzeichen e 5, noch bie hypothetische Conjunction "wenn," fondern et "bu bift" fein, eine Anertennung Gottes burch ben Menichen, wie Plutarch ober vielmehr Ammonius burch eine sehr schone Beweisführung über bas Dafein ber Gottheit barthut. Diefer Ammonius übrigens, ber in jenem Dialoge Plutarche baufia feine Stimme boren lagt, ift fein Bebrer, ein Eflektifer aus Reros und Bespafians Beit, und eben fo wohl von jenem Ummonius zu unterscheiben, ber ein Zeitgenof bes Drigenes und Porphyrius mar, wie von bem Ausleger bes Ariftoteles, bem Schuler bes Proclus um 500 p. Ch. In ber Abhandlung de garrulitate führt Plutarch noch bie Inschrift an: eyyva naga d' ara, sie wird aber von ihm bort nicht weiter erklart; ihr Ginn und ihre eigentliche Bebeutung geht indef aus der Abhandlung περί δυςωπιάς i. e. de falso pudore hervor; fie entspricht bem: "Borgen macht Corgen" sowohl, als bem "Traue fcaue wem!" und ift fur biejenigen, welche dares ovos ois ansorovσιν, έγγυωνται δις ου θέλουσιν und die Bahrheit jener Maxima gwar anertennen, aus falfcher Scham aber und Schwäche fich nicht ba= nach zu richten wiffen. Wir konnen bei Erwahnung ber Abhandlung nicht umhin zu bemerten, baf fie περί τα πράγματα (um mit Plutarch gu reben) trefflich ift und wohl Riemand fie fortlegen mochte, ohne fur bas leben etwas baburch gewonnen zu haben. Die übrigen Gnomen peléty to nav, of aleiotos nanoi u. bgl. find befannt burch Plutr. Empof. b. 7 33. u. Meiners 1, 46.

uns entzündet, so rief das einfache et ("du bist") 1) dem Nahenden auf kräftige und nachdrucksvolle Weise die Wahrheit von dem Dasein des Gottes, der hier verehrt wurde, ins Herz. Thuren und Pfosten waren mit den Zweigen und Kränzen des heiligen Lorbeers umwunden 2), und der lieblichste Duft von Wohlgerüchen strömte dem Anskommenden aus dem Innern des Tempels entgegen 3), so daß nichts versäumt war, die Sinne wie das Gemüth

<sup>1)</sup> εί φαμέν ως άληθη και άψευδη και μόνην μόνω προςήκουdar thr tou elvas moogayogevour anodedortes. Bernunftiger als was bort über Apollo, von a und modus abgeleitet, als ben Begriff vom einigen Wefen ber Gottheit gefagt wirb. P. 513 erklart Ummon. beffen übrige Epitheta; πύθιος ift er, τοῖς ἀρχομένοις μάνθανων καί διαπυνθάνεσθαι, Δήλιος aber und Φαναίος, οίς ήδη τι δηλούται καί ύποφαίνεται της άληθείας, Ιςμήνιος τολς έχουσι την έπιστήμην από λεσχηνόριος όταν ένεργώσε και απολαύωσε, χρώμενοι τῷ διαλέreodal nai gilogogeer noo's alliflous. Wir führen es an, mehr um ein Beispiel der bamaligen Erklarungsweise und fpissindigen Deutelei zu geben, die erft an ber heibnischen Theologie ihre Borubungen machte, um nachher an ber Bibel ihr Deifterftuck abzulegen, als weil wir bamit einverstanden maren. Doch ift es uns aufgefallen, bag in ber gelehrten Abhandlung über bas Drakel in ber Erich und Grb. Encycl. gerabe bie angegebene Erklarung bes 2 unerwähnt gelaffen unb ba= gegen bie beiben allerunwahrscheinlichsten, "ob" und "funf" (e) angeführt finb.

<sup>2)</sup> Euripid. Jon. 79 δοῶ γάς ἐκβαίνοντα —
Τόνδ', ὡς πρὸ ναοῦ λαμτρὰ θῆ πυλώματα
Δάφνης κλάδονοι· unb Virg. Aen. II. 492 Nos delubra
deum Festa yelamus fronde per urbem.

<sup>3)</sup> Man sehe in dieser hinsicht Lucian de syr. des § 20. Wir burften annehmen, daß dieß bei allen Tempeln der Fall war, auch wenn es uns durch Plutr. in den so oft angeführten Abhandlungen nicht beftätigt wurde.

bes Fremben zu einer Stimmung vorzubereiten, in der er fich von ber Rabe bes Gottes burchbrungen fuhlte.

### 2.

## Ginfünfte und Sulfsquellen des Tempels.

1) Der Kührer der Kretenser, welche Apoll als kunftige Priester in seinen Tempel einsührt, fragt diesen ängstelich "wie sie auf so rauhem Boden, der weder Wein noch Frucht hervordringe, kunftig leben sollen," und der Gott antwortet ihm, indem er über seine Einfalt lächelt, sie sollen sich um weiter nichts bekümmern als, das Opfermesser in der Rechten, die Schafe schlachten, welche ihnen in Menge zugeführt werden wurden. Wir, nach unsern Begriffen und nach dem, was wir von Aegypten mit seinen reichen Tempelländereien, von der Erhaltung des Stammes der Leviten durch Zehnten und von den Klosstergütern des Mittelalters wissen, können uns geist-

βούλεσθ', άργαλίους τε πόνους καὶ στείνεα θυμῷ·

ξη έδιον έπος υμμ' έρεω, και έπι φρεσί θήσω· δεξιτερή μάλ' έκαστος έχων έν χειρί μάχαιραν σφάζειν αιεί μήλα· — - Was braucht man noch mehr als biese Berse für den Gegenstand?

<sup>1)</sup> Homer. hymn. I. 526—545.

\*\*Ω ἄν', ἐπειδὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδος ἄιης
ἤγαγες — — —

πῶς καὶ νῦν βεόμεςθα; — —

ὅυτε τρυγηφόρος ἤδε γ' ἐπήρατος ὅυτ' εἰλείμων

ὥστ' ἀπό τ' εἶ ζώειν καὶ ἀμ' ἀνθρώποισιν ὁπηδεῖν

ἐάἀρεἰηὸ antwortet ber Gott: νήπιοι ἄνθρωποι δυστλήμονες, ὅι

μελεδῶγας

liche Stiftungen nur auf weitläufige Grundstücke fundirt benken, burfen aber biese Borstellungen auf bas claffische Alterthum wenigstens auf die historischen Zeiten besselben nur eingeschrankt übertragen; in diesen besag meber Bellas noch Romeinen eigentlichen Priesterstand, wenn gleich Spuren eines folchen aus fruberen Beiten vorhanden find, und beide Bolker brachten in acht republikanischem Geiste bei der Besetzung geistlicher Stellen zwei Dinge mit in Auschlag, wovon die Burde ber Religion sowohl wie die Freiheit ber Bekenner in nicht geringem Grade abzuhangen Scheint, namlich bas Alter und bas Bermogen ber Canbibaten. "Die Kirche hat einen großen Dagen, hat gange ganber aufgegeffen" ic. außert fich ber Dichter in gerechtem Unwillen, ben wir nnr billigen tonnen, wenn wir bebenken, daß 3. B. die hochanglicanische Rirche eine Berforgungsanstalt für die jungeren Sohne vornehmer Geschlechter ift, so wie früher ihre Mutter, Die allein feligmachenbe Rirche, vermittelft ihrer überreichen Dotationen ein ganzes Seer von Religiosen und Prabendaren ohne entsprechenden Gewinn fur Wiffenschaft und Sittlichkeit unterhielt. So etwas fand im Alterthum nicht Statt, und wie fehr die Legislatur ber antiken Staaten bemubt mar, ben Kastengeist wie die Sabsucht zu verbinbern, von benen bie Diener ber Religion leicht ergriffen werben, sobald sie eine Corporation ausmachen, mogen folgende Beispiele beweisen: "Romulus, fagt 1) Dionys

<sup>1)</sup> Dionys. II, 21. — — - Εξ έκάστης φράτρας ενομοθέτη σεν (ό Ρωμύλος) ἀποδείκνυσθαι δύο τους ὑπερ πεντήκοντα-

von Halicarnaß, "traf bie Bestimmung baß nur solche Personen zu Priestern gewählt werden sollten, welche über sunfzig Jahr alt waren und mit einer vornehmen Geburt, große Augend, ein hinreichendes Vermögen und ein gutes Aeußere verbänden." Plato will in den Gesetzen, welche er für seinen Staat aufstellt, diese Altersbestimmung noch um zehn Jahre erhöht wissen und es scheint fast übertriebene Vorsicht, wenn dessenungeachtet die priesterliche Würde nicht über ein Jahr geführt werden soll 1). Die arbeitenden Klassen sollten nach Aristotes

έτη γεγονότας, τούς γένει τε προύχοντας τῶν ἄλλων καλ ἀρετῆ διαφόρους καὶ χρημάτων περιουαίαν ἔχοντως (bas befonders wichtig) ἀρκοῦσαν καὶ μηθὲν ἤλωττωμένους τῶν περὶ τὸ σῶμα.

<sup>1)</sup> Plato de leg. 1. VI. p. 759 Plato heischt hier in ben geiftlichen Einrichtungen feines Staates nicht viel Anberes, als mas in ber Birtlichteit beftand, wie er benn überhaupt in biefen Buche mehr auf bas Praktifche bebacht ift als in bem vom Staate. Delphi ift für ihn bie oberfte Behorbe und hochfte Autoritat in allen firchlichen Dingen, und für die Auslegung ber von bort tommenden Entscheibungen will er eigene expyrac, religionum interpretes, wie sie in Uthen schon beftanben. Die Priefterftellen werben burche Loos, jeboch erft nach vorhergegangener Prufung beset - - δοκιμάζειν δέ τον ακί λαγχάrorta πρώτον μέν δλόκληρον (auch er sieht also bei einem Priester auf bas Neußere und bas mit Recht!) καὶ γνήσιον, έπειτα δὲ ώς ὅτι μάλιστα έκ καθαρευουσών δικήσεων, φόνου δε άγνον etc. — — -- κατ' ένιαυτον δε είναι και μή μακρότερον σήν ιερωσύνην έκάστην, έτη δε μή Κλαττον έξήκοντα ήμιν ειη γεγονώς ο μέλλων καθ' Ιερούς νόμους περί τὰ θεῖα Ικανώς άγιστένοειν etc. Erb: lich maren gu Athen bie boberen Priefterftellen bei ben Myfterien ber Ceres, indem der hierophant, Dabuchos, hierofernr und Epibomios aus ben Familien ber Gumolpiben und Rernfes genommen murben. Rur ber hierophant scheint lebenslanglich im Umte geblieben zu fein,

teles 1) von biesen wichtigen Aemtern, benn anders können wir die priesterliche Würde in den Republiken des Alterthums nicht bezeichnen, ausgeschlossen sein, und nur Bürger, also Männer, welche kein anderes Interesse als das Staatsinteresse im Auge hatten, zu benselhen befordert werden. Da somit der Stand einer Geistlichkeit sehlte, mußten auch die Unbequemlichkeiten hinwegfallen, welche mit der Erhaltung eines solchen Standes verdunden sind, und leicht möchte es sein durch Aufzählung der Bortheile, welche aus einem solchen Verhältniß der Dinge hervorgehen, wo der Bauer nicht Fröhner seiner Seelsorger wird, wo ber Priester ein Bürger ist, wo keine Trens

trat basselbe jedoch erst im hohen Alter der obigen Bestimmung gemäß an (Philostr. Sophist. 2, 20); die übrigen Priester behielten daßsselbe wahrscheinlich nur eine bestimmte Zeit (vergl. St. Eroir Mysterviert. Absch. e. 1.) Alle waren aber der unerläßt. Prüfung (Jampacola) unterworsen, so mußten z. B. Hierophant und Hieroterpr oder nieut rör prozör eine angenehme und helltönende Stimme haben Philostr. 1. e. und Kenoph. Hellon. 2, 474 ed. Leunel.) und die Erbslichsteit dieser Priesterwürden war demnach weiter nichts als Berechtigung zur Wahlbarkeit, ich meine in den republikanischen Zeiten.

<sup>1)</sup> Aristot. polit. VII. 8.: οὖτε γεωργον οὖτε βάναυσον ἱερέα καταστατέον ὑπὸ γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει τιμᾶσθαι τοὺς Θεούς. Warum bie? Weil es nur bie Götter bes Staats waren. Das Priesteramt war so eine Staatsbienerstelle; wie konnte ba Intolerang, Sectengeist, ober ein hierarchischer esprit de corps entstehen, ber sich von ben Interessen seines Staates ab= und ber Kirche, bem geschlossenen Sanzen, welchem er angehort, zuwendet? Rousseau in dem Capitel "vom öffentlichen Gottesdienstel" im contrat social hat sichl, freilich in der Weise seit und seiner Leidenschaftlichteit, über das von uns Angedeutete ausgesptochen.

nung zwischen Staat und Kirche besteht, die einseitigen Declamationen über das geringe Glück, welches der Polytheismus seinen Bekennern bot, zu vernichten, würden nicht alle diese Vortheile durch die innere Gehaltlosigkeit, durch die ganzliche Leerheit an tröstenden und beruhigens den Wahrheiten, die sich in dem polytheistischen Religionsssystem ausspricht, wieder aufgehoben 1). Wir werfen dasher die und näher liegende Frage auf, in wiesern sinden diese allgemeinen Bestimmungen ihre Anwendung auf Delphi? Wer waren seine Priester, wie war ihre Einrichtung, in welchen Verhältniß standen sie zu den Bürgern

Religionum animos nodis exsolvere tento, boch wir werben über biesen Gegenstanb uns weiter in einer Arbeit über bas Religionswesen Griechenlands unb Roms austassen.

<sup>1)</sup> Die Religion bot bem bentenben und fühlenben Menschen bes Alterthums nichts; er mußte feine Buflucht gur Philosophie nehmen und baber Spfteme wie bas ber Stoa, eine fraftige energische Sittenlehre, welche bie Lucken ber Religion, jum Theil blogen Formengepranges, in biefem Puntte erfette. Wie fehr übrigens biefes leere Ceremonienwesen, in Bergleich mit unferem Glauben, bie Denfchen im Stich ließ, wie wenig Troft und Starte es bem Gemuthe im Unglud gewährte, ober wie Livius sich ausbrudt, sobalb secundae adversaeque res variabant non fortunam magis quam animos hominum, bas fieht man an bem von Livius 1. XXV. I. mitgetheilten Beis Die alten Gotter, beren Dienft unbantbar zu bleiben fchien, wurden verlaffen, und die Menschen warfen fich bereitwillig Gauklern und Betrügern in bie Arme (sacrificuli ac vates ceperant hominum menten); man fieht es bei ber Peft in Uthen (1. Thacydides Schil: berung) man fieht es endlich bei jeber einbrechenben Rataftrophe; und nur für bie Unhanger einer folchen Religion fonnte Lucian einen Jupiter confutatus ober Jupiter tragoedus schreiben, nur von folcher Relis gion konnte Lucret. I. 79. offen fagen:

ber Stabt, woher zogen sie ihren Unterhalt, hatte ber Tempel gleich ben Aegyptischen, gleich ben übrigen Griezchischen, liegende Gründe, auf welche er für seine Bedürfnisse angewiesen war, oder welche waren sonst die Quellen, aus benen das zahlreiche bei demselben angestellte Personal die Mittel seiner Subsissenz schöpfte? So unbedeuztend diese Fragen erscheinen mögen, so halte ich ihre Beantwortung doch für nothwendig, wobei ich jedoch nicht umhin kann das Bedauern auszusprechen, daß die Quellen, aus denen man Anskunft hierüber schöpfen könnte, gar zu dürstig sließen und kaum mehr als Vermuthungen gewähren.

Schon Homer 1) spricht von zahlreichen Rinder= und Schasheerben, welche dem Helios gehörend auf der Insesel Sicilien von Nymphen geweidet wurden, und wenn gleich Strado 2) dies zu den übrigen Fictionen zählt, aus denen der Dichter die abenteuerliche Irrsahrt seines Helden zusammenwebt, so ist es doch wahrscheinlich, daß Homer nur mit einem dichterischen Gewande bekleidete, was eine nicht ungewöhnliche Erscheinung seiner Zeit war. Bestannt sind ja die heiligen Haine, welche sich bei den Tempeln befanden und in denen sich wahrscheinlich reichliches Wildpret 3) befand, bekannt die setten Triften oder Auen,

<sup>1)</sup> Odyss. XII. 127 u. folgende. Servius zu Virgil Kel. VI. 60 ubi fuerant aliquando Solis armenta bemerkt, daß beim kretischen Gortys einst die Herben bes Sonnengotts weibeten. Db nur Symbol bes Sonnencults? S. Hoek Kreta B. II. p. 64.

<sup>2)</sup> p. 26.

<sup>3)</sup> Man bente nur an Xenophons, bes Zagbliebhabers, Afpl mit

die geweiheten reusun welche wahrscheinlich keinen andern 3wed hatten, als zahlreichen Biehheerben zu Beibeplaten zu bienen, bekannt bie öppades wie z. B. jenes zwischen Athen und Megara gelegene, ber Demeter und Proferpina geweihete, Stud Land, und wie auf biefen fetten Grasplaten gewiß stets für einen tuchtigen Biehstand gesorgt wurde, fo erfahren wir burch Lucian 1) in bem Buche über die Sprische Göttin, daß mit den Tempeln gerade wie mit unseren Albstern auch Zeiche verbunden zu sein pflegten, in benen Kische gehalten wurden, von benen manche wegen ihrer Große, wie wegen ihres Alters sehens= werth und fo gahm maren, bag fie herbeikamen, wenn man ihren Namen rief. Bas speciell ben Delphischen Tempel betrifft, so erwähnt Strabo 2) ausdrücklich nicht nur einen reuerag (hier mahrscheinlich ein Park ober Sain bei bemfelben,) sondern die ganze Ebene, welche man von bem Beiligthume aus bis an ben kriffaeischen Bufen überfah 3), war heiliges 4) ober nach unferen Begriffen Kirchenland. Es war in Kolge ber Bergehungen, welche sich bie Rriffaeer und Rraugalliden, bie frubern Befiger beffelben, gegen ben Delphischen Tempel, beffen Besucher und Roftbar-

bem Tempel und haine der Artemis. vegt. Sophoel. Trachin. 200. & Zev, τον "Οιτης άτομον ός λιεμών" έχεις, wir sehen baraus, baß biese Grasplage nicht abgemaht wurden.

<sup>1)</sup> L. Syr. d. §, 45-47.

<sup>2)</sup> Strabe p. 421.

<sup>3)</sup> ὑπόκειται γάρ το Κιρραϊον πεδίου τῷ ἐερῷ, καὶ ἔστεν ἐυ ούνοπτον Aeschin. R. g. Ctesiph.

<sup>4)</sup> yñ iegn bei Aeschin.

teiten hatten zu Schulden kommen lassen, nach dem offen ausgesprochenen Wunsche des Orakels und einem Berschlusse der Amphiciponen zu Solons 1) Zeit eingezogen und dem belphischen Tempel geschenkt. Aber es blieb, was uns befremdend ist, in den Sanden des Gottes Brach-land 2), der Hafen von Krissa, nach dessen Besit die Delphier doch gestrebt hatten 2), wurde mit einem Fluche belegt 4) und später, als die Lokrer von Amphissa Hafen und Land in Besit nahmen, bedauten und benutzten 5), gab dies Veranlassung zu dem letzten heiligen Kriege, der fremde Wassen zur Vertheidigung der Rechte des Gottes auf Griechenlands Boden sührte und der Selbständig-

<sup>1)</sup> Plutared in vita Solon. geht flüchtig barüber weg, Aeschines ist Sauptquelle, Strabo über ben Punkt bürftig und noch bazu corrupt.

<sup>2)</sup> dradeiras to Anollors, etc. ent naon deoria war ausbrudlich Bestimmung. Aeschin 1. c. wie für bie folgenden Angaben.

<sup>3)</sup> s. bas bortige Orakel, welches auch von Anberen angeführt wird; es ist acht und ein wichtiges Actenstück.

<sup>4)</sup> Er heißt bei Aeschin. nicht anders als ekazioros, knagaros und kegas; ober foll das heißen: diejenigen traf ber Fluch, welche (auser ben Delphiern) ben Pafen in Besig nehmen und Idle in ihm erhos ben würden, was nachher die Lofrer thaten?

<sup>5)</sup> Ware übrigens dies schon von den Delphiern geschehen, wie kame Aeschines dazu, den übrigen Phlagoren von Delphi aus den Andau der Ebene, die auf derselben besindlichen Gehöste und Meiereien zu zeigen? es würde doch durch Beränderung der Bestiger das Aussehen des Landes nicht verändert sein. δράτε, sagt er, δ άνδρες Αμφικτύονες, έξειργασμένον τοῦτο το πεδίον ῦπο τῶν Αμφισσέων καὶ κεραμεία ένωκοδομημένα καὶ αὕλια· δράτε τοῖς δφθαλμοῖς τὸν ἐξάγιστον καὶ ἐπάρατον λιμένα τετειχισμένον; und warum hatten am solgenden Aage die jungen Leute von Delphi mit Spaten und Packen ausziehen, den Pasen verschütten und die Gebäude in Brandsteden sollen?

keit seiner Staaten ein Ende machte. Mag daher immerhin diese so berühmt gewordene Ebene, mogen die waldigen Umgebungen Delphis den Heerden, deren man vielleicht zu den häusigen Opfern bedurfte, zu Weiden gedient haben, so scheint es doch nicht, daß wir an eine ursprüngliche Dotation durch Ländereien, an eine Einrichtung denken dursen, vermöge deren das Heiligthum auf den Ertrag von Renten oder von Naturalien angewiesen gewesen wäre, welche ihm aus der Verpachtung oder eigenen Benutung derselben hätten zusließen können 1), dies wird sich noch mehr aus

<sup>1)</sup> Bei anderen Tempeln war es freilich anders, weil biefe nicht auf Ginfunfte burch bie Drafelfrager rechnen fonnten. Plato de leg. VI, p. 759 forbert Rentmeister ober Berwalter für sie rapias de di τών τε ίερων χρημάτων έκάστοις τοις ίεροις και τεμενών και καρπων και μις θώσεων κυρίους αίρεισθαι μέν έκ των μεγίστων τιμημάτων etc. ebenjo L. V. p. 738: έν δὲ τῆ τῆς γῆς διανομῆ πρώτοις έξαίρετα τεμένη τε καὶ πάντα τὰ προςήκοντα ἀποδοτέον ὅπως ἄν ξύλλογοι έκαστων των μερών κατά χρόνους γιγνόμενοι τούς προςταχθέντας είς τε τάς χρείας έκάστας εθμάρειαν παρασκευάζωσε καί φιλοφρονώνται τε άλλήλους μετά θυσιών και δικειώνται και γνωρίζωder u. bergl. waren wirklich vorhanden. Gehr weise wurden fie aus ber Rlaffe ber Sochftbesteuerten burche Loos erwählt. ταμίαι της θεου κληρωτοί μέν έκ πεντακοσιομεδίμνων ήσαν τά δέ χρήματα παρελάμβανον της βουλης παρούσης είχον δε έξουσίαν καὶ ζημίαν ἀφελεῖν, εἰ ἀδίκως ὑπὸ τῶν ἀρχόντου ἐπιβλη-Bon Einkunften aus ben Tempellandereien habe ich außer bem was Boch im Staatshaushalte Athens mittheilt, weiter feine genaue Angaben finden konnen. Bon Confiscationen und Bugen geborte in Athen ber zehnte Theil bem Schape ber Athene, ber funfzigste bem ber anberen Gotter (τάς δεκάτας της θεού, και τάς πεντηκο τάς των άλλων θεών etc. Demosth. κατα Τιμοκρατους 739 5 e. R.) übrigens kommt schon Ilias II, 696 ein Ahuntgos reueros vor, Tempels guter remeny wurden einem Beiligthume bei ber erften Anlage politi=

bem ergeben, mas wir über bie Busammensetzung bes hier fungirenben Priefterpersonals sagen werben.

Wir muffen bemnach die Diener des Apollo auf die Einnahmequellen beschränken, auf welche sie der Gott selbst hinweiset, und strömten diese nicht reichlich? ist nicht die Freigebigkeit der Frommigkeit unbeschränkt? hatte der Romische Stuhl so viel Glanz und herrlichkeit entfalten können, wenn ihm bloß die Revenuen aus den Delegationen zu Gebote gestanden hatten? erhob er nicht Abga-

fchen Gefamtlebens zu Theil, Die in ber Bermaltung aus bem Gemeinwefen abgefondert maren. Daß bie Ginfunfte berfelben aber gur Bcs ftreitung bes Culte, Unterhaltung ber Priefter und Errichtung ober Ausbefferung von Gebauben immer ausgereicht hatten, geht feines= wege aus ben barüber erhaltenen Rachrichten hervor, ift aber beghalb fcon unwahrscheinlich, weil bie Tempellandereien fehr oft brach las gen ober nur zu Biehzucht benust wurden. Bas g. B. ben Tempelbau betrifft, fo wiffen wir bag bas Delphische Drafel ungeachtet feines Reichthums in Griechenland wie im Auslande bafur fammeln ließ. (Herodot II, 180 u. V, 62.) Einträglich maren jeboch bie Lieferungen von Borigen g. B. ber Rraugalliben an bas Delphische Drakel, ober von Stammgenoffen wie von ben Bewohnern ber Ryklaben nach Delos (Kallimach. Del. 278) ferner bie Behnten von Beute (dexarevere Berbt VII, 132. Diodr. XI, 3. Polyb. IV, 33) und enblich bie Weihe geschenke. Jene rapiar murben übrigens erft zur Beit ber ausgebilbeten Demotratie angestellt. Platos Beftimmung betreffenb, fo fann er auch bie Aegyptischen Ginrichtungen im Unge gehabt haben, wiewohl man unter xagnor eben fo gut Lieferungen an Raturalien, Erftlingefruchten (anapyau) und Behnten als Ertrag von eigentlichen Tempellanbereien verfteben fann. Gewiß ift, baß fich von birecten Einfunften bes Delphischen Tempels aus ihm gehorenben Grunbftucen Das gange Ginnahme = und Bermaltungss feine Spur ftnbet. wefen ber Tempel findet man bei Bockh Staatshaushalt, Buch 2, C. 5. "Schaemeifter ber Gottin und ber übrigen Gotter," ben ich hier nicht ausschreiben maa.

ben, erhielt er nicht Beitrage unter ben verschiedensten Diteln und aus ben verschiedensten ganbern, und wenn gleich Delphi nicht bas haupt ober Centrum einer fest geglieberten über ben größten Theil ber Erbe verbreiteten hier archie ausmachte, war es nicht Mittelpunkt bes Bellenischen Cultus, hatte es nicht, mas wir spater barthun werben, bie hochste Autoritat in Sachen ber Religion wie bes offentlichen Rechts, konnte es nicht auf biese gestützt fich aus Strafgelbern, Behnten und anbern Tributen bie reichften Einkunfte verschaffen? Wahrlich bie Priefter zu Delphi hatten so wenig Urfach unzufrieden mit dem Loose zu fein, welches ihnen ber Gott auf biefem burren Kelsen bereitet hatte, daß fie ihre Stadt und ihren Tempel breift ju ben reichsten ber Belt gablen und fich bes größten Bobilebens erfreuen und ruhmen burften. Gin Priefter, ben Lucian 1) mit großer Seinheit zeichnet, außert fich auf eine Beife, welche dies unbezweifelt lagt.

"Daß wir steile Hohen bewohnen, sagt er, daß Felsen unsere Aecker sind, brauchen wir uns nicht erst von Homer sagen zu lassen, sondern können es selbst hinlanglich sehen, und was unsern Boben betrifft, so möchten wir wohl bittern Hunger leiben, wenn uns die frommen

<sup>1)</sup> Lucian Phalaris II. E. ist hierin Meister; ber Mensch, bessen Rebe zugleich im Geiste seines Standes und im Geiste der seinsten Ironie gehalten ift, kann als ein Specimen der ganzen Klasse gelten: Das weite Gewissen, der häßliche Eigennut, der bei diesen Leuten so oft mit dem Interesse des Gottes verschmilzt, sind trefflich gezeichnet. So etwas past für alle Zeiten.

Pilger mit sihren Opfern und Gaben nicht ernahrten. Das Beiligthum, ber Pythische Gott, bas Drafel das sind unsere Kornfelder, unsere Einkunfte und Bir faen nicht und pflugen nicht, Reichthumer. und ber Gott ernahret uns boch, indem er une nicht bloß bie Guter ber übrigen Sellenen zuwendet, sondern auch bafür forgt, bag von Allem, mas es in Lydien, Phrygien, Perfien, Uffgrien, Phonicien, Italien, ja bei ben Superboreern felbft, Seltenes und Koftbares gibt, ein Theil nach Delphi fomme, und die Ehre, ber Reichthum und Bohlstand, ber bem Gotte zugewandt wird, geht auch auf uns mit über. So haben wir von jeher gelebt, fo lagt nns auch fortleben! Es ift ohne Beispiel bag jemals Einer verhindert mare, Opfer und Geschenke barzubringen; daburch hat das Heiligthum fo erstaunlich zugenom= men und ift fo reich an geweiheten Gegenstanben. ber, von wem und mas es ift, muß uns gleichgule tig fein; wir nehmen es, ohne banach ju fragen, und bienen baburch beiben, bem Gott und ben Frommen."

Grundfate wie biese liegen zu sehr in ber Natur solcher Institute und ber Menschen, die dabei fungiren, sind zu sehr durch das driftliche Mittelalter bestätigt worden, als daß wir nicht annehmen sollten, es waren die herrschenden gewesen; sie mussen die Tempel allerdings reich, aber die Religion am Ende verhaßt machen!

Wie consequent die Delphier nach diesen Grundsagen handelten, und wie sehr die Menschen geneigt waren, die-

selben anzuerkennen, bafur liefert die Griechische Geschichte eine Menge von Beispielen. Die Marime, gleich bem romischen Stuhle spaterer Beiten auf Dinge Unfpruch zu machen, bie ihm gar nicht gehörten, war bem Delphischen Drakel keineswege fremb, und daß ein Staat nicht irgend eine ergiebige Erwerbsquelle haben konnte, ohne daß Delphi feinen Theil davon begehrte, zeigt bag Beispiel ber Insel Siphnos 1). nos hatte reiche Gold=, und Silberminen und Apoll ver= langte ben Behnten vom Ertrag berfelben. Die Siphnier - entrichteten biese Abgabe und dieselbe machte balb einen Schatz aus, ber ben reichsten nichts nachgab. "Als fie diefelbe fpater aber unterließen, wurden die Minen burch eine Ueberschwemmung bes Meeres gerftort" 2), ein Greigniß welches wahrscheinlich die Lift ber Priester mit ber Nachlässigkeit ber Siphnier in Berbindung zu bringen wußte, um Undere vor abnlicher Pflichtvergeffenheit zu Außerbem gab bie enge Berbindung mit ben Umphiktponen, feine hohe Stellung, bie es nicht bloß zum Nationalheiligthum von Hellas, fondern zum Mittel= punkte aller politischen Ungelegenheiten machte, bem Drakel baufig Gelegenheit, gewisse Acquisitionen zu machen ober an die Berheißung irgend eines gunftigen Erfolgs für fich gewiffe Bortheile zu knupfen. Auf biese Beise kam ja, wie wir oben schon gesehen, bas Gebiet ber Rriffaeer an

<sup>1)</sup> Pausan. X, 11, unb Herodot.

<sup>2)</sup> d. h. bie Bergwerte fullten fich mit Baffer.

ben Tempel, wurde Apollo ber Nachbar Neptuns und Rriffa ber Seehafen (enevecov) ber Delphier. gehoren auch bie Strafgelber, welche fur Berlegung ber Rechte bes Gottes von ben Amphiktyonen ben Schulbigen auferlegt wurden, wie g. B. ben Phokiern, und wie febr Delphi in solchen Fallen auch bas Interesse aller anbern Beiligthumer zu bem seinigen zu machen wußte und in ibrer Sache bie feinige erblickte, bas geht aus einem an und fur fich unbebeutenben Streite ber Eleer mit ben Athenern hervor 1). Der Athenienser Kallippos hatte namlich zu Olympia bei ber Keier ber hundert und zwolf= ten Olympiade seine Gegner im Pertathlon burch Gelb bewogen, ihm ben Sieg ju überlaffen. Die Richter legten ben Uebertretern ber geheiligten Rampfgesete, nach benen ein folcher Betrug ftreng geahndet werben mußte, die in bergleichen Kallen übliche Geldbuße auf. Die Uthenienser ließen burch Sprerides um Erlag ber Summe nachsuchen, und ba bies erfolglos blieb, nahmen fie einen folchen Trot an, baf fie fich lieber von ber Nationalfeierlichkeit ausschließen laffen, als bas Gelb bezahlen wollten, bis ihnen der Delphische Gott erklarte, daß er ihnen nie wieber eine Untwort ertheilen wurde, bevor fie ben Eleern bie Straffumme nicht erlegt hatten, und bie Athenienser bezahlten. Ift bas nicht eine Gewalt wie bie bes Interbicts im Mittelalter! Wird bas Drakel biefelbe nicht um fo ftrenger für fich in Unwendung gebracht bas

<sup>1)</sup> Pansanias.

ben, als es für Andere einen so bereitwilligen Gebrauch bavon machte! Einzelne mochten immerhin die Anmaßung burchschauen, und Demosthenes mochte es wagen durfen, sich im Angesichte des Bolks über das Orakel zu moquieren, aber das Bolk slieb boch nichts desto weniger von demselben abhängig.

Mur felten mag aber, hauptfachlich in fruberen Beiten, bas Drakel Unlag gefunden haben, über Lauigkeit ber Staaten in ihren Leiftungen zu klagen, und wenn bie nachsten Nachbaren, wie die Rriffaer und Amphisfaer fo wenig Achtung vor bem Gott zeigten, baß fie fich bie frechsten Gewaltthatigkeiten gegen benfelben erlaubten, fo that dies ber Meinung ber übrigen Sellenen von ber Soheit bes Gottes keinen Eintrag. Auch Rom hat ja in feinen Mauern die Mighandlung bes Nachfolgers Petri gefeben, ohne bag baburch ber Glaube an beffen Beiligkeit bei ben außeritalischen Bolkern vermindert worden mare. Rein wichtiges, kein gludliches Ereigniß ging vor sich, ohne bag ber Delphische Tempel bedacht murbe; fein Unternehmen von Bedeutung konnte von Privatpersonen 1) wie von Staaten begonnen werden, ohne ben Rath bes Gottes. Es war die Furcht, welche Beschenke vor bem Unfange, Die Dankbarkeit, welche fie nach bem glucklichen Ausgange hierher brachte, und bie Pracht ber Gegenstande, bie man bem Gotte weihete, mar ju einer folden Ehrensache geworben, bag bie Staaten

<sup>1)</sup> Acnophone Anabasis l. III. c. 1. §. 4 und folgenbe.

fich in einen verderblichen Wetteifer einließen, der nicht selzten das Vermögen von Einzelnen verschlang oder in Zerzüttung brachte, ja so wenig gab es irgend ein Provukt der Kunst, des Fleißes, der Tapferkeit oder der Raztur, welches man nicht zu einem Geschenke!) für den Delzphischen Gott bestimmt hatte, daß selbst Menschen, besonzbers in den altern Zeiten wo man noch keine werthvolle Kunstwerke zu dediciren vermochte, von dieser Bestimmung nicht ausgeschlossen waren, und Jünglinge und Jungsfrauen aus den sernsten Gegenden, seis als Kriegsbeute seis als Zeichen der Ehrsurcht gesandt, zum Dienste Apolzlos hierher wanderten, um ihr Leben als Tempelknechte des Gottes hinzubringen 2). Bei so reichlichen Einkunsten aus allen Gegenden, welche die Autorität des Orakels anerkannten, konnte es nicht sehlen, daß hier sich unge-

<sup>1)</sup> Unter den verschiedenen Ramen von αναθήματα, ακροθίνια und απαρχαι.

<sup>2)</sup> So schickten z. B. die Kreter solche ανθεφόπων απαρχας nach Delphi, wozu sie sich durch ein Gelübbe verpslichtet hatten. Diese Menschen fanden aber in Delphi keinen Unterhalt und gründeten nachher eine Solonie in Thracien (Bottiaeis) v. Plutreh. quaest. Gr. vol. VII. p. 195. Bielleicht wollte sie das Drakel gerade auf diese Weise verwenden. — Der Chor in Euripides Phonicierinnen besteht aus sochen Personen Tύριον οίδμα λιποῦο΄ ἔραν — Ακροθίνια Λοξία — Φοίβφ δούλα μελάθρων — — Πόλεος ἐκπροκριθεῖς ἐμᾶς Καλλιστένματα Λοξία — ἶσα δ'ἀγάλμασι χρυσοτεύκτοις — Φοίβφ λάτρις ἐγενόμαν v. Eur. Phoen. 209 und solgende. Der Gebrauch schen übrigens in Euripides Zeit noch nicht erloschen, da Kreusa den Jon, der sich einen Sclaven des Gottes nennt, fragt: ἀνάθημα πόλεως ή τίνος πραθείς ὕπο;

heuere Reichthumer sammelten und nichts kann und mehr einen Begriff davon geben, als daß Delphi und andere Orakelstätten zu Unternehmungen, welche von ihnen begünstigt wurden, zuweilen bedeutende Summen vorschoffen. So erhielten zu Hippias Zeiten die Alkmaeoniden ein ansehnliches Darlehen aus dem Delphischen Tempelsschafte 1), und die Spartaner rechneten beim Beginn des Peloponnesischen Krieges hauptsächlich auf die Subsidien, welche sie von Delphi und Olympia empsangen wurden 2),

3.

## Die Bewohner von Delphi, die Priesters und das übrige Personal im Dienste des Tempels.

Bebenkt man daß die Versammlung der Amphiktyonen hier alljährlich ihre Sitzungen hielt, rechnet man die perioz dische Wiederkehr der Pythischen Festspiele hinzu, die Gessandtschaften von Fürsten und Städten, welche oft aus weiter Ferne, die angesehenen Personen, welche gewiß nie ohne ein zahlreiches Gesolge hier ankamen, um die Weiszheit des Gottes in Anspruch zu nehmen, oder die Menge der Reisenden, welche bloße Neugier und Schaulust an

<sup>1)</sup> Demosth. g. Meib. 561, 17.

Thucydid. II, 21 — ταυτικόν — εξαρτυσόμεθα — ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ολυμπὶς χρημάτων · δάνειςμα γὰρ ποιησά μενω etc. Χαάρ Delos verborgte f. Bòch Staatshaushalt 2, 236.

biefen merkwurdigen mit ben Meifterwerfen ber Runft gezierten, burch so viele Erinnerungen geheiligten Ort zu= sammenführte, bann wird man fich von bem Charakter, ber Lebensweise und ber Beschäftigung ber Delphier, von ber Thatigfeit und bem Lebensgenuffe, welcher bier berrichte, leicht einen Begriff machen konnen. Es gab zwar an folchen Orten, wo Orakel ober periodisch wiederkehrenbe Keierlichkeiten einen großen Zusammenfluß von Fremben veranlaßten, eigene und zwar für jebe bedeutende Stadt besondere zeevodoxoe 1) und auch zu Delphi bestanden solche noofevoe 2), wie sie bei Euripides genannt werden, allein welche Menge von Wirthshaufern 2) und anbern ahnlichen Localen mußte es noch außerdem geben, wo die Masse der Fremden Bewirthung und Pflege fand! Wie groß muß die Menge ber Laben und Banbler jeder Art gewesen sein, wenn wir, auch abgesehen von ben ubris gen Beburfniffen ber Fremben, uns vergegenwartigen, welche Maffe von Schlachtvieh, Beihrauch und anderen Specereien bie vielen Opfer erforderlich machten, bie einer jeden Befragung bes Drakels vorher gehen mußten! Faßt man bies alles zusammen, bann wird man sich gesteben, daß auf diefen kablen Relfen, wo nur Selleborus gedieb,

<sup>1)</sup> Lucian Syr. d. 56.

Euripid. Jon 1039 οὐ μέν νυν εἴωω προξένων μέθες πόδα, ſ.

ůbrigens ûber bie Arten ber ξενοι Eustath. in Homer. 405.

<sup>3)</sup> v. Strab. 1. XVII. über Canopus und ben bortigen Tempel bes Serapis, wo wir einen Begriff von bem Sinnengenuß bekommen, wozu ber Cultus bes Alterthums verleitete.

eine reiche Quelle bes Erwerbs geftroint haben muß, von bem felbst Bettler und Gaukler nicht ausgeschlossen waren. Denn daß es auch an diesen bier nicht gefehlt haben wird, fagt und ein Blid auf die Bevolkerung Roms und andes rer heiligen Orte ber Christenheit, ein Blick auf jene Schwarme von Elenden und Leidenben, welche zu ben wunderthätigen Bilbern der Marie und der Heiligen hinwandern, ober auf bie Schaaren arbeitsscheuer ober arbeitsunfähiger Individuen, die sich unter dem gnadenspenbenden Krummftabe zu versammeln und ihre Sutten an bie Mauern ber Alofter zu lehnen pflegten, fagt uns end= lich bas ausbrückliche Zeugniß bes Alterthums: "Sie wollen," beißt es bei Gusebius 1) unter ben Angriffen auf bas Delphische Drakel, "Fremben und Auswartigen helfen und vermogen sich selbst boch nicht zu helfen! Burde man bort fonft ein fo 2) ungablbares heer von Elenden, Rranken, Lahmen und am gangen Korper Bermahrloses ten antreffen?" Ber je geiftliche Staaten fab, bem genugt bas, und er wird nicht irren wenn er jene Worte, welche Euripides ben Tempelbiener Jon sagen laßt, auf ganz Delphi überträgt:

2) "Der Altar nahrt mich und bes Pilgers milbe Sand." Wenben wir von biefer ungeordneten Menge, welche entweder bem materiellen Bedurfnig ober bem Bergnugen

<sup>1)</sup> praeparat. evangel.

<sup>2)</sup> uvelovs hat Euseb. Burbe er ben Ausbruck gebrauchen, wenn bie Erscheinung nicht auffallend gewesen ware?

<sup>3)</sup> βωμοί μ' έφέρβον δυπιών τ' αξι ξένος ν. 323.

bes Fremben bi nte, fein Mitleiden in Anspruch nahm ober ihren Vortheil in seiner Berudung suchte, ben Blid auf das Beiligthum und die bei demfelben angestellten Dies ner, bann bemerken wir ein gablreiches Perfonal von Menschen die im Innern des Peribolos, wie außerhalb, bei Opfern und andern Berrichtungen, zwar alle im Dienste bes Tempels fanben, unter benen aber boch bie verschiebenften Abstufungen nach ben Graben ihrer Burbe Statt fanden. Wir machen baher einen 1) Unterschied zwischen benen, welche bie eigentlich geifflichen Berrichtungen hatten ober ben eigentlichen Prieftern und benen, welche nicht zu ben heiligen Verrichtungen sondern nur zu außern Dienstleiftungen gebraucht wurden. Es lagt fich aber benken, bag bie Bahl biefer Personen ziemlich bebeutenb war. So wohl aus ber Art und Beise, wie bas Drakel von den Geheimniffen der Staaten und vornehmer Familien unterrichtet war, wie aus bem was Lucian von bem

<sup>1)</sup> So auch Euripid. Jon ήμεῖς τα γ' έξω τῶν ἐσω δ' ἄλλοις μέλει. Lucian de Syr. d. §. 31 macht ebenfalls einen Unterschied zwisschen ben Priestern, welche das Innere (Θάλαμον) des Tempels betraten, gleichsam den vertrauten Dienern der Gottheit (τοι μάλιστα ἀγχίθεοί τε Είσιν) und benen welchen die Berwaltung ded heiligthums obliegt (καὶ τοῖοι πᾶσα ἐς τὸ ἱερὸν μέλεται Θεραπείη. An der Spige stand ein ἀρχιερευς oder Pralat und dieser mit den höheren Priestern war es auch, der das Oratel besorgte (beren Beschreibung §. 36). Wir sehn hier eine mehr gegliederte hierarchie und die größte Kehnlichkeit mit Ammonium, nur das zu hierapolis der ἀρχιερευς alle Zahr wechselte (s. §. 42) was hellenisch und nicht agnytisch ist. Die andere Klasse verrichtete bagegen wahrscheinlich alle Handleistungen bei Opfern 20.3 Ueber das dabei verwendete Personal und die verschiedenen Benennnngen s. §. 43.

Betrüger Alexander berichtet 1), durfen wir abnehmen, daß Delphi an den wichtigsten Plagen der civilisirten Welt eine Menge von Spionen und Beobachtern unterhielt, durch welche die Priester in der Stille ihrer Zellen auf das genaueste von allen vorgefallenen Veränderungen, von den Schicksalen regirender Haufer oder angesehner Geschlechter, ihren Geheimnissen, Planen, Absichten und den Fragen, welche man etwa zu erwarten hatte, unterrichtet wurden 2). Dies liegt so sehr in der Natur der Sache, daß ohne ein solches System geheimer Spürerei daß Drakel sich oft in den größesten Verlegenheiten besunz den haben wurde. Ebenso gab es gewiß zu Delphi selbst eine Menge von Personen 3), welche unter was immer sur Vervanden zur Bechachtung und Aushorchung der

Die Stelle ift mertwürdig Πευθήνας μέντοι εν αυτή 'Ρώμη κατεστήσατο πάνυ πολλους τῶν συνωμοτῶν, οἱ τὰς εκάστου γνώμας διήγγελλον ἀυτῷ καὶ τὰς ἐρωτήσεις προεμήνυον καὶ ὧν μάλιστα ἐφίενται, ὡς ετοιμον ἀυτὸν πρὸς τὰς ἀποκρίσεις καὶ πρὶν ήκειν τούς πεμπομένους καταλαμβάνεσθαι. Lucian Alex. §. 37.

<sup>2)</sup> Auffallend, ja unglaublich ift die Schnelligkeit, mit welcher bie Orakel von allen wichtigen Ereignissen Aunde erhielten. Konnte man die Wahrheit mancher Nachrichten nicht in Zweisel ziehen, so mochte man sich das Wunder beinahe durch eine telegraphenachnliche Berankaltung erklaren. Man sehe z. B. anderer Beispiele zu geschweigen, das bei Plutr. Cimon XVIII.

<sup>3)</sup> Die Gehulfen, welche Lucian bem Alexander beilegt, burfen wir in noch größerer Ausbehnung bei einem so großartigen Institute voraussehen. Er nennt darunter wiederum πευθήνας und fahrt nach Aufgählung aller von ihm besolbeten Personen fort: ήδη δέ τενας καὶ έπὶ τὴν ἀλλοδαπὴν ἐξέπεμπε, φήμας έμποιήσοντας τοῦς ἔθνεοιν ύπερ τοῦ ματτείου etc.

Fremben gebraucht wurden. Bu ihnen gehorten mahrscheinlich die Periegeten 1) die hier nicht wie unsere Cohnlakans und Cicerones die Umberführung ber Fremben als einen Privaterwerb betrieben sonbern im Solbe bes Tempels geftanden ju haben scheinen, um als Subrer ber Fremben beren Spione zu machen. Muger ihnen erforberten bie verschiedensten Functionen eine Menge von Dienern innerhalb ber Ringmauern bes Tempels wie außerhalb. Wom Holzaufseher 2), vom Roch und Opferschlächter bis jum oberften Priefter ober bis zu der Pothia bestand hier eine fest zusammenhängende Rette profaner und geheiligter Diener, Die sammtlich vom Aleische ber Opferthiere gehrten, welche die Frommigkeit ber Pilger barbrachte. Wir erstaunen jeboch, wenn wir von Lucian horen, baß zu feiner Beit fich bei ben Opfern im Tempel ber Sprischen Sottin 300 zu demfelben geborige Personen einfanden, und wir tonnen und eine folche Menge nur erklaren, wenn wir und ein ganges Seer von Auffebern, Bartern, Bermaltern 3),

<sup>1)</sup> Bei Plutard tommen fie mehrmals vor.

<sup>2)</sup> ξυλευς. Pausanias nennt als die Personen, durch welche die monatsichen Opfer zu Olympia verrichtet wurden, eine Θεηκολοτος i.e. Θεοκολος, der eigentliche Priester oder δερευς, eine Anzahl μαντεες, σπονδοφορους, einen έξηγητης, ἀυλητης und ξυλευς. Lucian d. Syr. d. hat die Opserschlächter und σπονδοφόρους, dann noch πυρφορους und παραβωμιους.

<sup>3)</sup> Euripid. Jon 54 u. 55 sagt daß Delphier ihn zum xevoa vilana τοῦ Θεοῦ Ταμίαν τε πάντων gemacht hatten. Ein ταμίας war auch bei den gewöhnlichen Tempeln (ίερευς oder ίερεια, νεωνορος und ταμίας waren die gewöhnlich dabei angestellten Perssonen) und der Θησαυροφυλαξ war an Orten wie zu Delphi gewiß

Musikanten, von Floten= und Hornblasern, Pfeisern, Becken= und Paukenschlägern, Bogelschauern, Opferauslegern, Beischen= und Eraumbeutern, Sehern, Interpreten, Poeten, Aerzten, Magnetiseurs, Bundermachern, Geisterbeschwörern, Taschenspielern, Gauklern, effenen und geheimen Betrügern, Besessen und Begeisterten 1), Boten und Emissären und jene Schaar von Leuten, welche bei den Opferseierlichkeisten die verschiedenen Handleistungen verrichteten, mit den früher schon Genannten in einer Masse vereint denken 2). Daß übrigens die Anzahl der bei den Opfern gegenwartigen Personen in Delphi eben so groß gewesen sei, wagen wir selbst von den blühendsten Zeiten des Instituts nicht zu behaupten, außer in Fällen wo angesehene Consultoren sammtlichen vornehmen Bürgern Delphis ein Gastmahl gaben, was nicht ungewöhnlich gewesen zu sein scheint 3).

Fur uns kommt es hauptsachlich barauf an zu wissen,

cin unerläßlicher Posten. Aber wie verträgt sich eine solche Stellung mit ben handbiensten eines reoxogos, worin wir Ion gleich anfangs begriffen sinden? Es scheint bemnach nicht, daß wir ταμίας hier für daß zu nehmen haben, was bei Herodot II. 28 der γραμματιστής τῶν λερῶν χρημάτων der Schaß - oder Rentmeister der Acgyptischen Tempel ist.

<sup>1)</sup> Eucian führt γαλλους und γυναικας έπιμανεας τε καὶ φρενοβλαβεας mit auf.

<sup>2)</sup> Daß diese Personen alle in Delphi vorhanden waren, behaupte ich nicht, weil uns immer nur die hauptpriester σσισι und προφηται und die περιηγηται genannt werben; ich nenne aber die, welche der Natur der Sache nach vorhanden sein konnten und in andern Instituten spater auch gewiß vorhanden waren.

<sup>3)</sup> Eur. Jon.

wer und woher die hoher gestellten Beamten waren, die eigentlichen iegerig ober Priester. Die Orakel des Apollo haben alle das Eigenthumliche, daß in ihnen eine weibliche Person die Antworten auf die vorgelegten Fragen mundzlich ertheitt, die von Priestern aufgeschrieben, erklärt, in Berse gebracht ober auch in Prosa den Fragenden übergeben werden. Zunächst also Einiges von der Pythia.

Es wird zwar nur immer eine Pythia genannt, allein Plutarch 1) sagt ausdrücklich, daß in den blühenden Zeisten des Delphischen Orakels zwei προφητίδες angestellt gewesen waren mit einer Stellvertreterin, die sich einander ablöseten. So war es auch zu Dodona 2), wo drei προφητίδες des Zeus genannt werden. In Zeiten, wo der Zudrang zu den Orakeln so außerordentlich groß war, wo der Vater nach Delphi eilt

Τον έκτεθέντα παϊδα μαστεύων μαθεΐν
Εἰ μηκέτ' εἴη· — — und dieser Sohn zugleich
Εςτειχε τους τεκόντος έκμαθεῖν θέλων
Πρὸς δῶμα Φοίβου

hatte eine Person unmöglich bie Anstrengung bes unnaturlichen 3) Bustandes, in welchen sie burch die Dampfe versetzt

<sup>1)</sup> vol. VII. p. 631 ed. R.

<sup>2)</sup> Strabo 1. VIII. αί γαρ λοιπαί τριων οὐσων περιήσαν zweł waren nur noch úbrig, weil eine von ben Bootiern getöbtet war; ferner p. 329 wo er fagt, baß zu Dobona erst Månner, nachher aber brei alte Frauen zum προφητεύειν bestellt gewesen waren: bie πελειαιστής — γραιαι.

Lucan. Pharsal. l. v. — Si qua deus sub pectora venit, Numinis aut poena est mors immatura recepti Ant pretium: quippe stimulo fluctuque furoris

wurde, aushalten konnen. Diese äußerten zuweilen eine so heftige und zerstörende Wirkung, daß die Pythia in wirklichen Wahnsinn versiel, und Plutarch erzählt einen solchen Fall, wo sie wild und mit gräßlichem Geschrei auf den Ausgang zurannte und hier zu Boden stürzte, so daß selbst die anwesenden Priester von Furcht ergrissen das vonliesen. Bei ihrer Zurücklunst sanden sie das arme Weib besinnungslos am Boden liegen, hoben sie auf und brachten sie in Sicherheit, ohne jedoch ihren Tod verhindern zu können, der wenige Tage darauf erfolgte.

Unfangs nahm man nur Jungfrauen zu biesem anz greisenden Geschäft. Die beste Frau, meint Xenophon 1), welche ein Mann zu seiner Lebensgesährtin erwählen könne, sei eine solche, die so wenig wie möglich von der Welt gesehen und gehört habe. "So," sagt Plutarch, "schien auch Gott zu seinem Organ eine Person zu wählen, die

Compages humana labat, pulsusque deorum Concutiunt fragiles animas; und ber Bergleichung wegen: Virgil A. VI. 46 Cui talia fanti — Ante fores subito non valtus, non color unus,

Non comtae mansere comae; sed pectus anhelum,
Et rabie fera corda tument, majorque videri,
Nec mortale sonans Afflata est numine quando
Jam propriore dei —————
— Phoebi nondum patiens, immanis in antro
Bacchatur vates, magnum si pectore possit
Excussisse deum; tanto magis ille fatigat —
Os rabidum, fera corda domans, fingitque premendo etc.
bis 100 ca frena furenti concutit et stimulos sub pectore vertit
Apollo.

<sup>1)</sup> Xenoph. oeconom. c. 7. §. 4.

noch ganglich unerfahren und mit ber Welt unbekannt, von acht reinem jungfraulichem Sinn ware 1)."

Da man eine birecte Einwirkung bes Gottes auf bie Drakelverkunderin annahm, so hielt man die jungfrauliche Reinheit und Unverdorbenheit vielleicht am fähigsten, den Gott in sich aufzunehmen, indem man eine solche als frei von jeglicher Verstimmung des Gemuths und Verdorbenheit der Phantaste annahm, die dem Gotte am meissten zuwider ware und worin man die Ursach von so traurigen Fällen, wie dem vorhererwähnten, zu sinden glaubte. Deshalb mußte die Pythia ihren Leid keusch und rein von jedem Umgange mit Männern gleich einer Vestalin halten, und bevor sie den Dreisuß bestieg, suchte man erst auszumitteln, ob sie in der geeigneten Stimmung ware, um ohne Gesahr eine so gewaltsame Aufregung vertragen zu können 2).

Allein wie die Schätze des Tempels, so blieb auch die Jungfräulichkeit der Priesterin, wenn sie mit Schönheit gepaart war, nicht unangetastet. Auf einen Thessalier Echekrates machte die Schönheit einer liebenswürdigen Sprecherin, aus deren Munde er sein Schicksal horen wollte, einen solchen Eindruck, daß er die Heiligkeit des Orts und die Unverletzlichkeit der Person über seiner Bezgierde vergaß und der geweiheten Dienerin des Gottes Gewalt anthat. Dies bewog die Delphier für die folgenzden Zeiten den Dreisuß nicht mehr mit Jungfrauen, son-

<sup>1)</sup> και παρθένος ώς αληθώς την ψυχήν.

<sup>2)</sup> Rach Plutarch.

bern mit Weibern über funfzig Jahre zu besetzen, die jedoch durch ihren Anzug den Schein der Jugend und Jungsträulichkeit erregen mußten 1). Obgleich Diodor sagt, daß
diese Aenderung erst "in den neuern Zeiten" gemacht sei,
so scheint doch dieser Begriff ziemlich weit ausgedehnt werden zu mussen, und dieselbe schon zu den Zeiten des Euripides bestanden zu haben. Bei ihm nennt Jon, ein erwachsener junger Mann, die Pythia seine Mutter 2), sagt
daß er von ihr auserzogen ware und sie freut sich über die
Benennung wie über seine Dankbarkeit, woraus hervorgeht, daß wir uns dieselbe als eine bejahrte Frau vorstellen
mussen.

Was die Herkunft dieser Prophetinnen betrifft, mögen sie nun blühende Jungfrauen oder betagte Weiber 3) gewesen sein, so scheint man sie mit sorgfältiger Prüfung unter den Delphischen Frauen ausgesucht zu haben. Welche Rückssichten hatte man auch in Zeiten zu nehmen, wo die Verse der Pythia nicht ohne Einfluß auf die Beschlüsse der Kabinette und Ekklesien waren! Gewiß muß man bei ihr einen ziemlichen Grad von Bildung voraussehen, weil sie doch sonst den Musengott, von dem sie erfüllt war, zuweilen blamirt und manche der ihm vorgelegten Fragen gar nicht verstanden oder auf dieselben nur handgreislichen Un-

<sup>1)</sup> Die Geschichte fteht bei Diodor. XVI 26.

<sup>2)</sup> ω φίλη μοι μητερ etc.

Aelian. histor. auimal. XI. 10. hat beibes: μάντις τε ην άγντθος ὁ "Απις οὐ καθίζων μὰ Δία κόρας η πριςβυτέρας γυναϊκας έπί τινων τριπόδων.

finn geantwortet baben mochte. Burbe fie bemnach nicht vielleicht für ihren Beruf formlich vorbereitet und gebilbet, burch Erziehung und Unterricht, burch Gewöhnung an Einsamkeit und Nachdenken, burch Erzeugung einer gewissen Schwarmerei und eines ehrgeizigen Bahns, von bem ja fo manche fur Betruger gehaltene Betrogene erfullt gewesen find und vermoge deffen fie fich die wirkliche Berkundigerin gottlicher Offenbarungen zu fein einbildete? Spater mag sich hierin Vieles geandert haben. spricht nicht allein bavon, daß es in feiner Zeit nur eine Pythia gegeben habe, weil biefe fur die wenigen und un= bedeutenden Dinge, welche bamals noch vor den Delphischen Dreifuß kamen, hinreichte, sondern er spricht von ihr auch als von einem hochst einfachen Frauenzimmer, bie zwar von unbescholtenem Herkommen und sittlich rein, aber nicht mehr im Stande gewesen fei, wie ehemals in zierlichen Berfen zu sprechen. Denn bamals bedurfte man bes Schmucks ber Poesie nicht mehr, bie vorgelegten Kragen waren auch allenfalls fur ben Verstand einer Bauerin nicht zu boch, ba fie meift nur bas Schicksal ber Keldfrüchte, Biehherben u. bal. betrafen; bas Drakel, welches fich nach ben Bedurfniffen ber Beit richtete. brauchte alfo in der Wahl der Prophetin keine Sorgfalt mehr zu beobachten und es scheint barin gerabe eine Bestätigung unserer Bermuthungen zu liegen 1).

<sup>1)</sup> Rlaufen in ber Abhanblung, welche ich nach ber Bollenbung meiner Arbeit bnrchzulefen Gelegenheit gehabt habe, wiberfpricht fich,

Die Priester, welche sich bei ber Pythia im Innern bes Tempels befanden, waren die προφήται und oσιοι, die die geheimen Saben bes gangen Gespinnftes von Trug und Tauschung in ihrer Sand hielten und die verborgenen Febern ber Machinationen, die hier angewandt wurden, in Bewegung setten. Durch sie gelangten die Antworten ber Pothia erft an ben Fragenden 1). Sie gehörten ben vornehmsten Familien Delphis an, welche mahrscheinlich von ben erften Grundern bes Tempels abstammten und auf biefe Weise stets eng mit bemselben verbunden blieben, so daß wir fie uns als eingeweiht in deffen Mpfterien, als einen priesterlichen Abel, wie bie romischen Patricier, wenn gleich nicht als eine Priefterkafte, benken burfen. Denn wiewohl Griechenland feinen Priefterftand befag, fo gab es boch in ben meiften Staaten gewiffe Geschlech: ter, welche vorzugsweise zu ber Berwaltung gewiffer sacra die ihre Vorfahren gewöhnlich gegrundet hatten, berechtigt

indem er fagt "die Pythia mußte in Delphi geboren sein und wurde aus dem hause armer Landleute genommen." Die erstere Angabe ist nach Euripides Jon 92, die legtere Plutr. VII, 595 u. 724, aber beide sind in einer Zeit unvereindar und mussen daher so wie es von mir geschehen ist, auf verschiedene Zeiten angewandt werden, die Angabe des Euripides auf die seinige und die des Plutarch auf die spätere des Berfalls.

<sup>1)</sup> homer XVI. 235 u. Schol nennen υποφήται als Erklarer ber Orakel, welche ihnen von ben έερεξς übergeben wurden (έκφερειν.) Dies scheinen dieselben zu sein, welche Lucian (Alexander) έξηγητας nennt, beren Amt so einträglich war, daß sie Ieder dem Impostor jährlich ein Talent zahlen konnten. Standen die öσιοι vielleicht in demselben Berzhältniß zu den προφηταις? Ihr Name wenigstens scheint auf die höchste Autorität und geistliche Würde hinzudeuten.

waren 1). So befanden sich die Eleusinien in den Handen den ber Eumolpiden und Hierokeryken, der Dienst zu Dosona in denen der Selli 2), wobei wir jedoch so wenig an ein erbliches Priesterthum oder einen abgeschlossenen geistlichen Stand denken dursen, daß vielmehr der auf diese Weise Privilegirte erst nach Zurücklegung der mittleren Lebensjahre (das vierzigste konnen wir als Norm aufstellen) und durchs Loos, welches stets mit einer Prüfung oder dozepacia verbunden war, zu seiner Stelle gelangte, und dieselbe, mit wenigen Ausnahmen, nicht auf Lebenszeit, sondern nur für einen bestimmten Turnus, gewöhnslich ein Jahr bekleidete, damit Andere nicht ausgeschlossen blieben. So war es auch zu Delphi: die noognzae wurden durchs Loos gezogen, wenn wir die Angabe Euwurden durchs Loos gezogen, wenn wir die Angabe Euwurden durchs Loos gezogen, wenn wir die Angabe Eu-

<sup>1)</sup> v. Plutrch. decem orator. vitae Lycurg. s. f. Αβρων ὁ παῖς αὐτοῦ, λαχών ἐκ τοῦ γένους τὴν ἱερωσύνην etc. Als eble Geschlechter, aus benen bie Borsteher bes Pyth. Heiligthums in Delphi abstammten, werden genannt die Kleomantiden, Thrakiden, Laphriae den v. Diodr. XVI. 24, Lycurg. Leocr. 158. Hesych. s. v. Laphr. wo sie φρατρία ἐν Δελφοῖς heißen. Durch Ableitung von Deukalion beurkundeten sie sich als acht hellenischen Stammes. Ueber die erblichen Priesterthumer s. Wachsmuth V. Götterdienst 5 §. 130.

<sup>2)</sup> II. XVI. v. 233. Strabo p. 328 Pinbar nennt sie Έλλους · Φιλόχορος δέ φησι καὶ τον περὶ Δωδώνην τόπον ὥσπερ τὴν Εὔβοιαν Ελλοπίαν κληθῆναι — — 'Οιονται δὲ φησιν ὁ Απολλόδωρος ἀπὸ τῶν ἑλῶν τῶν περὶ τὸ ἱερὰν οὕτω καλιῖσθαι etc. Sophocl. Trachin. v. 1168 und folgende ἄ (μαντεῖα) τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοιτῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελθῶν ἄλσος εἰσεγραψάμην etc. Bergl. Etymoslogische und mythologische Andeutungen von R. Schwent, Elberseld 1828, p. 50, ber sie mit Suidas aus Thessalien abzuleiten scheint.

ripides 1) hieruber als factisch annehmen burfen, und so= bald man bedenkt, daß die Kenntniß von allem auf das Beiligthum Bezüglichen in ben Familien, aus benen bef: fen Vorsteher genommen wurden, erblich war, wird auch ber 3meifel nicht entstehen konnen, wie Laien, nur auf kurze Zeit durch bas Loos erwahlt, ihren Dienst mit ber Sachkenntniß und Gewandtheit versehen konnten, die hier mehr als anderwarts erforderlich war. Ueber ihre Zahl können wir nichts weiter angeben, als bag ftets von ihnen in der Mehrzahl gesprochen wird 2). Wahrscheinlich sind es nicht unter funf gewesen, ba Plutarch 3) uns ausbrudlich fo viel ooioi nennt. Diese ooioi übrigens, benen die Propheten in allen Dingen zur Seite ftanden 4), scheinen nicht durchs Loos gezogen, sondern wurden erwählt 5) und zwar auf Lebenszeit. Sie galten fur die birecten Ubkömmlinge Deukalions, gehörten also einem bestimmten Geschlechte an. Ihre Einsetzung ober Ordination muß etwas besonderes gehabt haben 6) und sie scheinen eher über als unter den προφηταίς gestanden zu haben.

 <sup>30</sup>n. Authus fragt: — άλλὰ τις προφητεύει θεοῦ Son: — — οἱ πλησίον θάσσουσι πρίποδος, ξένε Δελφῶν ἀριστεῖς ὁυς ἐκλήρωσεν πάλος.

<sup>2)</sup> So fpricht Plutarch immer von mehreren Phropheten; ebenfo Aelian, wenn ich nicht irre in ber Gefchichte von bem Wolfe.

<sup>3)</sup> Qnaest. graecae. IX.

<sup>4)</sup> τὰ πολλὰ μετὰ τῶν προφητῶν δρῶσιν οὖτοι καὶ συνιερουργοῦσιν (opfern mit ihnen).

<sup>5)</sup> όταν όσιος ἀποδειχθη. Plut. a. a. D.

<sup>6)</sup> Das babei geschlachtete Opferthier hieß ωσιωτής. Gewohn= lich nennen bie, welche von ben Delph. Dr. hanbeln, nur 1 προφήτης,

## 4.

## Von den Kenntnissen der Priester 1).

Es ist leicht mit Lucian über die Drakel zu spotten, die Tempel einzureißen, die Götterbilder in den Koth zu treten und ihre Diener dem Gelächter preiß zu geben, aber schöner und rühmlicher ists, bei dem zu verweilen, wodurch diese Institute Ansehen und langdauernde Herzschaft erlangten. Wie in dem Polytheismus des hellenisschen Volks mehr Wahrheit, wie in mancher unscheindaren Fabel ein tieferer Sinn verborgen liegt, als auf den ersten Blick geahnet wird, so bargen auch diese stillen Zellen des Delph. Tempels vielleicht einen größern Schatz von Kenntnissen, als der vermuthet, der hier nichts als grosben Betrug zu sinden glaubt. "Dieser Gott," sagt Ammonius bei Plutarch 2), "der die Verlegenheiten des Lebens durch seine Drakel lösete, erfüllte zugleich den denkenden Geist mit mächtigem Triebe zur Untersuchung der Wahr-

ber wie der Agreeqeus ober Legomarns Allem vorstand. Ich habe mich aber genau an die Worte der Alten gehalten, welche nur von Propheten in der Mehrzahl sprechen. Ansangs war ich geneigt anzunehmen, daß man unter den Propheten die össen verstanden und daß nur ein Agomntys an deren Spige gestanden hatte, allein die ausbrücklichen Worte Plutarchs stehen dem entgegen, die für uns am meisten gelten mussen, weil er die Sache seiner Ausmerksamkeit wurdigte und an Ort und Stelle untersuchte.

<sup>1)</sup> Ich verweise hier auf bas Buch von Eusebe Salverte des sciences occultes.

<sup>2)</sup> Plutarch περί τοῦ ἐι τοῦ ἐι Δελφοῖς. p. 515 ed. R.- Uebers haupt von p. 511—519 ber Abhandlung.

heit und war ebensosehr Philosoph als Seher." Uber selbst diesen Gott nur als Seher betrachtet, bat es nicht einigen Grab von Bahrscheinlichkeit fur fich, mas Theon fagt: "bie Seherkunst betrachtet die Zukunft aus Gegenwart und Vergangenheit d. h. Nichts geschiehet ohne Urfach; die Gegenwart hat ihre Urfachen in ber Bergangenheit, die Zukunft in der Gegenwart, Alles folgt aufeinan= ber in einem natürlichen Zusammenhange von Anfang bis zu Ende, und wer die Urfachen der Erscheinungen ber Beit zu burchschauen, wer die innere Berbindung, welche unter ihnen herrscht, herauszufinden vermag, ber kann auch angeben, mas ift, gemefen und mas fein wird. foph 1) zeigt er sich uns aber unstreitig in Drakeln, wo er bie Menschen zur Losung wiffenschaftlicher Schwierigkeiten antreibt, wie in bem über bie Berdoppelung bes Altars auf Delos."

Dies gestand eine spätere, in den Wissenschaften weit vorgeruckte Beit; was sollen wir aber sagen, wenn wir uns in die Beiten versetzen, wo Gesetzeber und Staats-manner sich an den Sitz dieses Gottes als an den der Infallibilität selbst wandten, wo Philosophen nach der Ehre strebten hier ein ruhmliches Zeugniß 2) ihrer Weisheit zu

<sup>1)</sup> Bei Plutr. 519 wird dies fo bargeftellt: baff Gott fich auf die Dialektik versteht, beweisen die meisten Orakel und naturlich, wer Schwierigkeiten lofet, vermag sie auch zu weben z. B. wenn er den Altar auf Delos zu verdoppeln besiehlt, meinte er dies nicht wortlich, sons bern forberte dadurch die Griechen zum Studium der Mathematik auf.

<sup>2)</sup> Ich erinnere an Sofrates und Anacharsis; letterer ftrebte vergebens nach einer so ehrenvollen Anerkennung. Er kam nach Ocks

wer und woher die hoher gestellten Beamten waren, die eigentlichen iegerig ober Priester. Die Orakel des Apollo haben alle das Eigenthumliche, daß in ihnen eine weibliche Person die Antworten auf die vorgelegten Fragen mundzlich ertheitt, die von Priestern aufgeschrieben, erklart, in Berse gebracht ober auch in Prosa den Fragenden übergeben werden. Zunächst also Einiges von der Pythia.

Es wird zwar nur immer eine Pythia genannt, allein Plutarch 1) sagt ausdrücklich, daß in den blühenden Zeizten des Delphischen Orakels zwei προφητίδες angestellt gewesen waren mit einer Stellvertreterin, die sich einander ablöseten. So war es auch zu Dodona 2), wo drei προφητίδες des Zeus genannt werden. In Zeiten, wo der Zudrang zu den Orakeln so außerordentlich groß war, wo der Vater nach Delphi eilt

Τον έκτεθέντα παίδα μαστεύων μαθείν
Εί μηκέτ' είη· — — und dieser Sohn zugleich
Εςτειχε τούς τεκόντος έκμαθείν θέλων
Πρός δώμα Φοίβου

hatte eine Person unmöglich bie Anstrengung bes unnaturlichen 3) Buftanbes, in welchen fie burch bie Dampfe verfett

<sup>1)</sup> vol. VII. p. 631 ed. R.

<sup>2)</sup> Strabo I. VIII. ai γαρ λοιπαί τριων ούσων περιήσαν zweł waren nur noch übrig, weil eine von den Bootiern getöbtet war; fers ner p. 329 wo er fagt, daß zu Dodona erst Manner, nachher aber drei alte Frauen zum προφητευειν bestellt gewesen waren: die πελεια-δες — γραιαι.

Lucan. Pharsal. l. v. — Si qua deus sub pectora venit, Numinis aut poena est mors immatura recepti Ant pretium: quippe stimulo fluctuque furoris

wurde, aushalten konnen. Diese außerten zuweilen eine so heftige und zerstörende Wirkung, daß die Pythia in wirklichen Wahnsinn versiel, und Plutarch erzählt einen solchen Fall, wo sie wild und mit gräßlichem Geschrei auf den Ausgang zurannte und hier zu Boden stürzte, so daß selbst die anwesenden Priester von Furcht ergriffen das vonliesen. Bei ihrer Burücklunst fanden sie das arme Weib besinnungslos am Boden liegen, hoben sie auf und brachten sie in Sicherheit, ohne jedoch ihren Tod verhindern zu können, der wenige Tage darauf ersolgte.

Anfangs nahm man nur Jungfrauen zu diesem angreisenden Geschäft. Die beste Frau, meint Xenophon 1), welche ein Mann zu seiner Lebensgesährtin erwählen könne, sei eine solche, die so wenig wie möglich von der Welt gesehen und gehört habe. "So," sagt Plutarch, "schien auch Gott zu seinem Organ eine Person zu wählen, die

Compages humana labat, pulsusque deorum
Concutiunt fragiles animas; und der Bergleichung wegen:
Virgil A. VI. 46 Cui talia fanti — Ante fores subito non vnltus,
non color unus,

Non comtae mansere comae; sed pectus anhelum,
Et rabie fera corda tument, majorque videri,
Nec mortale sonans Afflata est numine quando
Jam propriore dei —————
— Phoebi nondum patiens, immanis in antro
Bacchatur vates, magnum si pectore possit
Excussisse deum; tanto magis ille fatigat —
Os rabidum, fera corda domans, fingitque premendo etc.
bis 100 ea frena furenti concutit et stimulos sub pectore vertit
Apollo.

<sup>1)</sup> Xenoph. oeconom. c. 7. §. 4.

noch ganglich unerfahren und mit ber Belt unbefannt, von acht reinem jungfraulichem Ginn mare 1)."

Da man eine birecte Einwirkung bes Gottes auf die Drakelverkunderin annahm, so hielt man die jungfräuliche Reinheit und Unverdorbenheit vielleicht am fähigsten, den Gott in sich aufzunehmen, indem man eine solche als frei von jeglicher Verstimmung des Gemuths und Versdorbenheit der Phantaste annahm, die dem Gotte am meissten zuwider ware und worin man die Ursach von so trausigen Fällen, wie dem vorhererwähnten, zu sinden glaubte. Deshalb mußte die Pythia ihren Leid keusch und rein von jedem Umgange mit Männern gleich einer Vestalin halten, und bevor sie den Dreisus bestieg, suchte man erst auszumitteln, ob sie in der geeigneten Stimmung ware, um ohne Gesahr eine so gewaltsame Aufregung vertragen zu können 2).

Allein wie die Schatze bes Tempels, so blieb auch die Jungfraulichkeit der Priesterin, wenn sie mit Schonheit gepaart war, nicht unangetastet. Auf einen Theffalier Echekrates machte die Schonheit einer liebenswurdigen Sprecherin, aus deren Munde er sein Schicksal horen wollte, einen solchen Eindruck, daß er die Heiligkeit des Orts und die Unverletzlichkeit der Person über seiner Bezgierde vergaß und der geweiheten Dienerin des Gottes Gewalt anthat. Dies bewog die Delphier für die folgenden Beiten den Dreifuß nicht mehr mit Jungfrauen, son-

<sup>1)</sup> και παρθένος ώς αληθώς την ψυχήν.

<sup>2)</sup> Rach Plutarch.

bern mit Weibern über funfzig Jahre zu besetzen, die jeboch durch ihren Anzug den Schein der Jugend und Jungsträulichkeit erregen mußten 1). Obgleich Diodor sagt, daß 
diese Aenderung erst "m den neuern Zeiten" gemacht sei,
so scheint doch dieser Begriff ziemlich weit ausgedehnt werden zu mussen, und dieselbe schon zu den Zeiten des Euripides bestanden zu haben. Bei ihm nennt Jon, ein erwachsener junger Mann, die Pythia seine Mutter 2), sagt
daß er von ihr auserzogen ware und sie freut sich über die
Benennung wie über seine Dankbarkeit, woraus hervorgeht, daß wir uns dieselbe als eine bejahrte Frau vorstellen
mussen.

Was die Herkunft dieser Prophetinnen betrifft, mogen sie nun blühende Jungfrauen oder betagte Weiber 3) gewesen sein, so scheint man sie mit sorgfältiger Prüfung unter den Delphischen Frauen ausgesucht zu haben. Welche Rückssichten hatte man auch in Zeiten zu nehmen, wo die Verse der Pythia nicht ohne Einsluß auf die Beschlüsse der Kabinette und Ekklesien waren! Gewiß muß man bei ihr einen ziemlichen Grad von Bildung voraussehen, weil sie doch sonst den Musengott, von dem sie erfüllt war, zuweilen blamirt und manche der ihm vorgelegten Fragen gar nicht verstanden oder auf dieselben nur handgreislichen Un-

<sup>1)</sup> Die Gefchichte fteht bei Diodor. XVI 26.

<sup>2)</sup> ω φίλη μοι μῆτες etc.

Aelian. histor. auimal. XI. 10. hat beibes: μάντις τε ην άγντθος ὁ Απις οὐ καθίζων μὰ Δία κόρας ή πρεςβυτέρας γυναϊκας ἐπί τινων τριπόδων.

finn geantwortet haben mochte. Burbe fie bemnach nicht vielleicht für ihren Beruf formlich vorbereitet und gebildet, durch Erziehung und Unterricht, durch Gewöhnung an Einsamkeit und Nachdenken, durch Erzeugung einer gewiffen Schwarmerei und eines ehrgeizigen Bahns, von bem ja fo manche fur Betruger gehaltene Betrogene erfullt gewesen find und vermoge deffen fie fich die wirkliche Berkundigerin gottlicher Offenbarungen zu fein einbildete? Spater mag fich hierin Bieles geanbert haben. spricht nicht allein bavon, daß es in feiner Beit nur eine Pothia gegeben habe, weil biefe fur die wenigen und un= bebeutenden Dinge, welche bamals noch vor ben Delphischen Dreifuß tamen, hinreichte, sondern er spricht von ihr auch als von einem bochft einfachen Frauenzimmer, bie zwar von unbescholtenem Berkommen und sittlich rein, aber nicht mehr im Stande gewesen sei, wie ehemals in zierlichen Versen zu sprechen. Denn damals bedurfte man bes Schmucks ber Poesie nicht mehr, die vorgelegten Kragen waren auch allenfalls für den Verstand einer Bauerin nicht zu hoch, da sie meist nur bas Schicksal ber Kelbfrüchte, Biehherden u. dal. betrafen; das Drakel, welches sich nach ben Beburfnissen ber Beit richtete, brauchte alfo in ber Wahl ber Prophetin keine Sorgfalt mehr zu beobachten und es scheint barin gerade eine Beftatigung unserer Bermuthungen zu liegen 1).

<sup>1)</sup> Rlaufen in ber Abhanblung, welche ich nach ber Bollenbung meiner Arbeit bnrchzulefen Gelegenheit gehabt habe, wiberspricht fich,

Die Priester, welche sich bei ber Onthia im Innern bes Tempels befanden, maren die προφήται und όσιοι, die die geheimen Saben bes ganzen Gespinnftes von Trug und Tauschung in ihrer Sand hielten und die verborgenen Kebern ber Machinationen, die hier angewandt wurden, in Bewegung fetten. Durch fie gelangten die Antworten der Pythia erst an den Fragenden 1). Sie gehörten ben vornehmsten Kamilien Delphis an, welche mahrscheinlich von ben erften Grundern bes Tempels abstammten und auf diese Beise stets eng mit demselben verbunden blieben, so daß wir fie uns als eingeweiht in beffen Mpfterien, als einen priefterlichen Abel, wie bie romischen Pa= tricier, wenn gleich nicht als eine Priesterkaste, benken burfen. Denn wiewohl Griechenland feinen Priefterftand befaß, fo gab es boch in ben meiften Staaten gewisse Geschlech: ter, welche vorzugsweise zu ber Berwaltung gewisser sacra bie ihre Vorfahren gewöhnlich gegrundet hatten, berechtigt

indem er sagt "die Pythia mußte in Delphi geboren sein und wurde aus dem hause armer Landleute genommen." Die erstere Angabe ist nach Euripides Jon 92, die letztere Platr. VII, 595 u. 724, aber beide sind in einer Zeit unvereindar und mussen daher so wie es von mir geschehen ist, auf verschiedene Zeiten angewandt werden, die Angabe des Euripides auf die seinige und die des Plutarch auf die spätere des Berfalls.

<sup>1)</sup> homer XVI. 235 u. Schol nennen υποφήται als Erklarer ber Orakel, welche ihnen von ben iegeis übergeben wurden (έκφερει».) Dies scheinen dieselben zu sein, welche Lucian (Alexander) έξηγητας nennt, beren Amt so einträglich war, daß sie Ieder dem Impostor jährlich ein Talent zahlen konnten. Standen die ösess vielleicht in demselben Berzhältniß zu den προφηταις? Ihr Name wenigstens scheint auf die höchste Autorität und geistliche Würde hinzudeuten.

waren 1). So befanden sich die Eleusinien in den Handben der Eumolpiden und Hierokeryken, der Dienst zu Dosdona in denen der Selli 2), wobei wir jedoch so wenig an ein erbliches Priesterthum oder einen abgeschlossenen geistlichen Stand denken dursen, daß vielmehr der auf diese Weise Privilegirte erst nach Zurücklegung der mittleren Lebensjahre (das vierzigste können wir als Norm aufstellen) und durchs Loos, welches stets mit einer Prüfung oder doxepewoiw verbunden war, zu seiner Stelle gelangte, und dieselbe, mit wenigen Ausnahmen, nicht auf Lebenszeit, sondern nur für einen bestimmten Turnus, gewöhnslich ein Jahr bekleidete, damit Andere nicht ausgeschlossen blieben. So war es auch zu Delphi: die ngopnrau wurden durchs Loos gezogen, wenn wir die Angabe Cu-

<sup>1)</sup> v. Plutred. decem orator. vitae Lycurg. s. f. 'Αβρων ὁ παίς αὐτοῦ, λαχών ἐκ τοῦ γένους τὴν ἐερωσύνην etc. Als edle Geschliechter, aus benen die Borsteher des Pyth. Heiligthums in Delphi abstammten, werden genannt die Kleomantiden, Thrafiden, Caphriae den v. Diodr. XVI. 24, Lycurg. Leocr. 158. Hesych. s. v. Laphr. wo sie φρατρία ἐν Δελφοῖς heißen. Durch Ableitung von Deukation beurkundeten sie sich als acht hellenischen Stammes. Ueder die erdlischen Priesterthumer s. Wachsmuth V. Götterdienst 5 §. 130.

<sup>2)</sup> II. XVI. v. 233. Strabo p. 328 Pinbar nennt sie Έλλους · Φιλόχορος δέ φησι καὶ τον περί Δωδώνην τόπον ὥσπερ την Ευβοιαν Ελλοπίαν κληθήναι — — 'Οιονται δὲ φησιν ὁ Απολλόδωρος ἀπὸ τῶν ἑλῶν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν οῦτω καλιῖσθαι etc. Sophocl. Trachin. v. 1168 und folgende ἄ (μαντεῖα) τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοιτῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελθῶν ἄλσος εἰσεγραφάμην etc. Bergl. Etymoslogische und mythologische Andeutungen von R. Schwent, Elberselb 1828, p. 50, ber sie mit Suídas aus Ahesfalien abzuleiten scheint.

rivides 1) hieruber als factisch annehmen burfen, und so= bald man bedenkt, daß die Renntniß von allem auf das Beiligthum Bezüglichen in ben Familien, aus benen beffen Vorsteher genommen wurden, erblich war, wird auch ber 3weifel nicht entstehen konnen, wie Laien, nur auf furze Zeit durch bas Loos ermahlt, ihren Dienst mit ber Sachkenntnig und Gewandtheit versehen konnten, die hier mehr als anderwarts erforderlich mar. Ueber ihre Zahl konnen wir nichts weiter angeben, als bag ftets von ihnen in der Mehrzahl gesprochen wird 2). Wahrscheinlich sind es nicht unter funf gewesen, ba Plutarch 3) uns ausbrudlich fo viel ooioi nennt. Diese ooioi übrigens, benen die Propheten in allen Dingen zur Seite ftanden 4), scheinen nicht burchs Loos gezogen, sondern wurden erwählt 5) und gmar auf Lebenszeit. Sie galten fur die birecten Abkommlinge Deukalions, gehorten also einem bestimmten Ihre Einsetzung ober Orbination muß Geschlechte an. etwas besonderes gehabt haben 6) und sie scheinen eher über als unter ben προφηταίς gestanden zu haben.

Son. Authus fragt: — άλλὰ τις προφητεύει θεοῦ
 Son: — — οἱ πλησίον θάσσουσι πρίποδος, ξένε
 Δελφῶν ἀριστεῖς ὁυς ἐκλήρωσεν πάλος.

<sup>2)</sup> So fpricht Plutarch immer von mehreren Phropheten; ebenfo Aelian, wenn ich nicht iere in ber Gefchichte von bem Wolfe.

<sup>3)</sup> Qnaest. graecae. IX.

<sup>4)</sup> τα πολλά μετά των προφητων δρωσιν ούτοι και συνιερουργούσιν (opfern mit ibnen).

όταν όσιος ἀποδειχθη. Plut. a. a. D.

<sup>6)</sup> Das babei geschlachtete Opferthier hieß wowerie. Gewohn= lich nennen bie, welche von ben Delph. Dr. handeln, nur 1 προφήτης,

#### 4.

### Von den Kenntnissen der Priester 1).

Es ist leicht mit Lucian über die Drakel zu spotten, die Tempel einzureißen, die Götterbilder in den Koth zu treten und ihre Diener dem Gelächter preiß zu geben, aber schöner und rühmlicher ists, bei dem zu verweilen, wodurch diese Institute Ansehen und langdauernde Herrsschaft erlangten. Wie in dem Polytheismus des hellenisschen Bolks mehr Wahrheit, wie in mancher unscheindaren Fabel ein tieferer Sinn verdorgen liegt, als auf den ersten Blick geahnet wird, so bargen auch diese stillen Zellen des Delph. Tempels vielleicht einen größern Schatz von Kenntnissen, als der vermuthet, der hier nichts als grosben Betrug zu sinden glaubt. "Dieser Gott," sagt Ammonius dei Plutarch 2), "der die Verlegenheiten des Lebens durch seine Drakel lösete, erfüllte zugleich den denkenden Geist mit mächtigem Triebe zur Untersuchung der Wahr-

ber wie ber aqxieqevs ober legogarens Allem vorstand. Ich habe mich aber genau an die Worte der Alten gehalten, welche nur von Propheten in der Mehrzahl sprechen. Unfangs war ich geneigt anzunehmen, daß man unter den Propheten die öden verstanden und daß nur ein aqoonens an deren Spiege gestanden hatte, allein die ausbrücklichen Worte Plutarchs stehen dem entgegen, die für uns am meisten gelten mussen, weil er die Sache seiner Ausmerksamkeit wurdigte und an Ort und Stelle untersuchte.

<sup>1)</sup> Ich verweise hier auf das Buch von Eusede Salverte des sciences occultes.

<sup>2)</sup> Plutarch περί τοῦ ἐι τοῦ ἐν Δελφοῖς. p. 515 ed. R. Uebers haupt von p. 511-519 ber Abhandlung.

heit und mar ebenfofehr Philosoph als Geber." Uber felbst diesen Gott nur als Seher betrachtet, hat es nicht einigen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich, mas Theon fagt: "bie Seherkunft betrachtet bie Bukunft aus Begenwart und Vergangenheit b. h. Nichts geschiehet ohne Urfach; die Gegenwart hat ihre Ursachen in der Bergangenbeit, die Zukunft in der Gegenwart, Alles folgt aufeinan= ber in einem natürlichen Zusammenhange von Anfang bis zu Enbe, und wer die Urfachen ber Erscheinungen ber Beit zu burchschauen, wer die innere Berbindung, welche unter ihnen herrscht, herauszufinden vermag, der kann auch angeben, mas ift, gewesen und mas sein wird. foph 1) zeigt er fich uns aber unftreitig in Drakeln, wo er die Menschen zur Losung wissenschaftlicher Schwierigkeiten antreibt, wie in bem über die Berdoppelung bes Altars auf Delos."

Dies gestand eine spätere, in den Wissenschaften weit vorgeruckte Beit; was sollen wir aber sagen, wenn wir uns in die Beiten versetzen, wo Gesetzeber und Staats-manner sich an den Sitz dieses Gottes als an den der Infallibilität selbst wandten, wo Philosophen nach der Ehre strebten hier ein ruhmliches Zeugniß 2) ihrer Weisheit zu

<sup>1)</sup> Bei Plutr. 519 wird dies so bargestellt: baf Gott sich auf die Dialektik versteht, beweisen die meisten Orakel und naturlich, wer Schwierigkeiten lofet, vermag sie auch zu weben z. B. wenn er den Altar auf Delos zu verdoppeln besiehlt, meinte er dies nicht wortlich, sons bern forberte dadurch die Griechen zum Studium ber Mathematik auf.

<sup>2)</sup> Ich erinnere an Sofrates und Anacharsis; letterer ftrebte vergebens nach einer so ehrenvollen Anerkennung. Er kam nach Bel-

empfangen, wo die besten Kopfe, wo jedes ') Talent hier auf Anerkennung, Ermunterung und Belohnung rechnen konnte!

Je weiter wir in die alteste Geschichte der Menschheit hinaufsteigen, in besto wenigern Sanden finden wir Rennt= niffe und Biffenschaften vereinigt, mit besto boberem Unfeben und unumschränkterer Gewalt bie Inhaber berfelben das unmundige Bolk beherrschen. So war's im Mittel= alter, fo in Megypten, wo die Wiffenschaften ein Gigen= thum ber Priefter ausmachten, welches fie gur Behaup: tung ihres Unsehens geheim halten mußten. ein folches Berhaltniß in Bellas nicht Statt, fo berechti= get uns doch die hohe Stellung ber Drakel, ihr Unsehen, bas Butrauen ber Bolker zu ihnen, anzunehmen, baß fie Alles, mas jene Zeiten von Kenntniffen befagen, in sich vereinigten und in einigen vielleicht auf einer ziemlich hohen Stufe der Ausbildung standen. Wie hatten sie sich einen so großen, so anhaltenden Ginfluß sichern konnen,

phi, um wie Sokrates mit den Titel des Weisesten begrüßt zu werden, fand seiner Gitelkeit diese Hulbigung indeh versagt s. Pausan. I. 22.

<sup>1)</sup> Es war das Delphische Dr. welches auf Pindars Berdienst auf merksam und seine Belohnung zur Pflicht machte. Die Pythia besahl namlich den Delphiern, von Allem, was sie dem Apoll darbrächten, dem Pindar einen gleichen Theil zu gewähren. Welch eine Anerkennung! Pausan. IX. 23. Auch Archischus wurde hier hochgeehrt († 664) die Pythia schallt den Kallondas, der den Archischus im Kriege getödtet hatte: μουσάων Θεράποντα κατέπτανες έξεθε νηοῦ Außer vielen Andern wurde auch Gorgias hier geehrt: wegen einer Festrebe an den Pythien erhielt er ein vergoldetes Standbild aufgerichtet Philostrat. 493 u. Cic. or. III, 32. Bergl. Pind. Pyt. VIII, 70.

håtten sie nicht gewissermaßen über ihrer Zeit gestanden! Die Herrschaft ber Gebildeten über die rohe und ungebilbete Masse ist aber wie die Herrschaft der Vernunft über die Begierde und das naturgemäßeste und ålteste Verhålteniß von Regierenden und Regirten, welches uns die Geschichte auszuweisen hat. Die Herrschaft eines geistlichen Standes oder solcher Institute, wie des vorliegenden, ist daher als ein Siche der Völker, als eine Wiege anzusehen, in welcher der göttliche Funke wissenschaftlichen Geistes, der in der Barbarei roher Zeiten zu Grunde gehen würde, wach erhalten und endlich zu einer Flamme angesacht wurde, die hinausstrebend aus den engen Schranken klössterlicher Mauern sich über die Völker ausbreitet dis sie ben Heerd selbst, der sie ins Leben rief, verschlingt.

Die spikssindigsten Fragen der Casuistik 1), wie die des gemeinen Bedürfnisses, die Interessen von Familien wie von Bolkern, die tiefsinnigen Speculationen des Phistosophen, wie die Sorgen des Familienvaters, alle nahmen die höhere Weisheit des Gottes in Unspruch und welche Masse von Erfahrungen und Kenntnissen, von

<sup>1)</sup> Unter den Fragen, welche vor das Or. kamen nennt Plutarch vol. VII. p. 627 z. B. auch περί θησαυρών ή κληρονομιών ή γάμων παρανόμων δ. h. von nahen Berwandten, welche nach Romischen Gesegen verboten waren. Ueber diese Heirathen s. Plutz. quaest. Romanae vol. VII. p. 75. μή νενομισμένου συγγενίδας γαμεΐν — — πρότερον — οὐκ ἐγάμουν τὰς ἀφ ἄιματος, ὥςπερ οὐδὲ νῦν τιτθίδας οὐδὶ ἀδελφὰς γαμοῦσιν, ἀλλὶ οψὲ συνεχώρησαν ἀνεψιαῖς συνοικεῖν. Er spricht dort aber von einer Romischen zeit.

Einsichten in die mahren Bedurfniffe ber Menscheit mußte sich auf diese Weise hier unter Leuten aufhaufen, die durch keine andere Geschäfte als ben Dienst bes Gottes behin: bert ihre Zeit ausschließlich auf Studien verwenden durf: ten, die ihre Stellung ihnen ohnehin zur Pflicht machte! Wir vermogen freilich über ben Umfang und den Werth ber hier herrschenden Kenntnisse nur nach dem Standpunkte zu urtheilen, auf welchem wir dieselben im Allac= meinen in jenen Zeiten erblicken, aber baß fie bennoch in Medicin, Naturwiffenschaften, Mathematik, Ustronomie u. dal. nicht unbedeutend gewesen sind, lehrt außer einzel= nen Winken, die wir barüber haben, die Natur ber Sache, ba es ben Inhabern ber Drakel sonst unmöglich gewesen sein wurde außer Underem z. B. jene optischen 1) und akustischen Tauschungen, beren sie bedurften, mit so viel Kunft in Unwendung zu bringen. Immerhin mogen fie es ba= rin, bies ist nicht zu bezweifeln, mehr auf bas praktische Bedürfniß als auf ben Unbau ber Wiffenschaft abgefeben haben, und bald mag man, wie es in solchen Instituten ju geschehen pflegt, stehen geblieben sein, woher es tam, daß ihre verborgene Weisheit bald von der freien Forschung außerhalb ihrer Ringmauern überflügelt und lächerlich ge=

<sup>1)</sup> Bon folden giebt bas Or. ber Demeter zu Patrae ein Beifpiel. Kranke ließen in einen vor bem Tempel befindlichen Brunnen einen Spiegel an einem Faben herab, so bag berselbe bas Wasser berührte, riefen bann bie Göttin an und opferten, worauf bas Bilb bes Kranken entweber als Leiche ober genesen im Spiegel erschien Pausan. VII. 21, 12.

macht wurde, aber bennoch erregen die Kenntnisse, welche das Delphische Drakel in der Geschichte 1), der Geographie und Theologie offenbart, die tiefen Blicke, welche es in Moral und Politik thut, seine Einsichten in die außeren wie in die inneren politischen und merkantilischen Verhältnisse der Staaten 2), seine vertraute Bekanntschaft selbst mit topographischen Cinzelnheiten 3) und localen Umständen unser

<sup>1)</sup> Seine Kenntnisse in ber Geschichte ber Staaten, ber Genealogie ber Familien regierender haufer mussen wirklich bedeutend gewesen sein. Man s. Herodt. I. 91. Wie vertraut mußten diese Priester
ferner mit der ganzen Theogonie, Mythologie und dem Geroenwesen
der Griechen mit den hundert und aber hundert Legenden sein, welche
daran geknupft sind! Kannten sie doch die Gradstätte eines jeden
Geroen, was aus den Drakeln hervor geht, in denen sie die Versehung
derselben anordneten.

<sup>2)</sup> Als einen Beweis, wie tiese Blicke biese Priester von ihren Felsen herab in bas innere Leben ber Staaten thaten, will ich nur ein für bie Spartaner bestimmtes Orakel mittheilen: ἡ φιλοχρηματία Σκάρταν όλες άλλο δὲ ὀυδέν.

<sup>3)</sup> hiervon ein merkwürdiges Beispiel, welches Pausan. X. 18 ansührt: die Achaeer belagerten die Actolische Stadt Phana. Die Pythia sagte den Belagerern, welche durch die Langwierigkeit der Belagerung derselben überdrüßig wurden: Sehet nur, wie viel die trinken, die die Stadt gegen euch vertheidigen (åll åre di pocitiode kaxos noon huae kaoron — Aawn nindruw everal nolin etc.) Es sand sich darauf durch einen Zusall, daß außerhald der Stadt unter der Mauer eine einzige Quelle vorhanden war, aus der die Belagerten Nachts ihr Wasser holten; nach Zuschüttung derselben mußte sich die Stadt ergeben. Schenke ich auch der Geschichte keinen unbedingten Glauben, da ich aus einer sorgsältigen Lectüre des Paussanias weiß, daß derselbe zwar ein guter Antiquitätenkenner, aber ein schwacher Kopf ist, der viel gelesen hatte, viel wußte, aber auch vieles glaubte, was er nicht hätte glauben sollen, so bleibt obige Beshauptung doch nicht minder wahr.

Erstaunen und lassen uns vermuthen, daß sie die Früchte der Divination nicht in Mussigang und Faulheit verzehreten. Diese Kenntnisse vermögen wir dem delphischen Gotte nicht abzusprechen, und mögen wir dieselben auch, oder wenigstens die in Medicin und den mathematischen Wissenschaften, nach dem Maßstabe unserer Zeit gering anzuschlagen geneigt sein, sollten uns dennoch nicht die danzenden Stimmen der Bölker wie Einzelner, verewigt auf Taseln und durch Inschriften, ein Zeugniß geben, daß sie auch damit den Bedürsnissen ihrer Zeit abhalsen? So hieß Upollo dewxágns und ådeskinang, 1) weil er durch seine Vorschriften der Pest zu Athen im Peleponnesischen Kriege ein Ende gemacht hatte. War nicht Upollo 2) das

<sup>1)</sup> S. Pausan. p. 9 ed. Kuhn. Apollo hatte ihnen namlich geheisen: die Straßen mit Wein zu sprengen (δινφ ξαίνειν τας στενωπούς) und Plinius XXIII. 1, bemerkt in pestilentia vinum vim magnam auxiliandi habere creditur. Wir wollen das den Aerzten überlassen. Einen ahnlichen Fall führt Oenomaus beim Eusedius praepar. evang. V. 30 an: Εικοσι τας πρό κυνός και είκοσι τας μετέπειτα δικφ έν σκοερφ Διονυσφ χρησθαι δατρφ

Sonberbar ist allerbings bas Mebicament, welches bas Orakel in einem jolchen Falle ben Rleonaeern, die gleich ben Athenern an der Pekt litten, verordnete; es hieß ihnen namlich ber aufgehenden Sonne einen Bock zu opfern, was aber noch sonberbarer ift, das Mittel half und die Rleon. sanbten zum Dank einen ehernen Bock. Pausan.

<sup>2)</sup> Lucian deor. dialog. XVI, sagt Juno: "Apollo thut als könnte er Alles: schiefen, Bither spielen, curiren, weissagen und boch täuscht er die Menschen nur an den Orakelsabriken die er zu Delphi, Klaros, Didyma etc. errichtet hat, durch zweideutige doppelsinnige Antworten, die ihn sicher stellen, die Sache mag kommen wie sie will und gelangt hierdurch zu großem Reichthum." Apollo ist Blutr. symposiac. VIII, 4. piladdlog xal peloreusog er xudagiote

Princip ber Kunst und Wissenschaft, sag nicht Pslege und Anbau alles Schönen und Wahren in seinem Cultus, war er nicht Gönner und Beschüher jeder edlen Kunst und Disciplin! Gewiß wirkte also das Orakel wohlthätig und vortheilhaft, so lange es der Laienwelt an Einsicht und Kenntniß überlegen gleichsam einen geistigen Vormund, den Mittelpunkt der Intelligenz für das Griechische Volk ausmachte Als dies Verhältniß aushörte, konnte freilich nur noch der Betrug bleiben und die Täuschung.

### 5.

# Von den Mysterien und der Beichte.

Ein Lacebaemonier wurde von einem Priefter, ber ihn in die Samothracischen Mysterien einweihen wollte, auf-

καὶ ωδο καὶ βολαίς δίσκων, nach Einigen auch πυγμη. er ben Menfchen im Rampfe bei, als Patron ber Rampfluft (o de x' Απόλλων δώη καμμονίην homer Il.) Uußerdem ift er Meister im Bogenschießen und bei folden Gigenschaften ein paffender Borftand Bon ihm kommt Gefundheit, ba er burch bie ber Enmnafien. Rampfe Rraft und Starte (evetiar) verleihet. Die Delpher opferten einem 'Anoldor nuntys als Borfteher ber schweren, die Rreter und Lacebaemenier bem Soonacos als Borfteber ber leichten Rampfe. Go tonnen wir uns erklaren, bag Apollo bas Urbild mannlicher Schon: heit ift. Die Aufstellung von Spolien, Afrothinien und Aropaeen in feinem Tempel ruhrt baber, weil aller Sieg von ihm kommt, und beshalb ift ber Tabel, ben wegen Unnahme von Tropaeen aus innern Rampfen ber Griechen gelehrte hiftorifer wie Bachsmuth über bas Drafel ausgesprochen haben, nicht ganz gegrundet; freilich ift es cben so wahr, daß Olympia vorzugsweise Siegstrophacen über die Bar: baren nahm. G. noch Pind. Pyth. V. 63 u. folgenbe o xai Bagerar νόσων ακέσματα — — νέμει, πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε Μοΐσαν κ. τ. λ.

geforbert, ihm feine schwersten Gunben zu beichten. Schlau fragte er benfelben: "Bem, bir ober bem Gotte?" und als ber Priefter erwiederte: "Gott," fugte er acht lakonisch binzu: "Mun, bann gehe bu fo lange auf die Seite." 1) Batte man in Beiten machtigen Priestereinflusses stets fo von ber Beichte gedacht, bann wurden bie geiftlichen Berren wenig Gewalt über die Gemutter der Menschen behalten haben. Allein ber gefunde Glaube jenes Spartaners war keineswegs ber allgemeine bes hellenischen Bolks und die vielen Mysterien zeugen vom Gegentheil. Mit benfelben war aber immer auch Ohrenbeichte verbunden, damit ber Noviz burch bas abgelegte Sunbenbekenntnig fein Gewiffen gang in die Gewalt ber Mystagogen, Dabuchen und Hierophanten geben mochte, von benen er eingeweiht und recipirt wurde. Waren nun Musterien, Ginweihungen und Ohrenbeichte vielleicht auch mit ben Orakeln verbunben? Daß die lettere bei vielen Drakeln statt fand und von den Prieftern vor der Befragung abgenommen wurde, geht aus bem über die Throphonioshohle Mitge= theilten hervor. Much bei dem Delphischen Drakel durfte fie fich vorausseten laffen. Muf Mosterien beuten bie gro-Ben periodischen Reftlichkeiten bin, welche gleich ben Gleufinien zn Delphi gefeiert wurden und wie diese von mimi= schen Darstellungen begleitet maren. Diese Musterien scheinen, wenn sie wirklich vorhanden waren, sich auf ben Cult des Apollo (die finnbildliche Darstellung seines Kampfs

<sup>1)</sup> Plutarch laeon. apoph. X, p. 153. ed. Tauch.

mit bem Drachen) und bes Dionpfos 1) bezogen und Das Dunkel in welches berfelbe, wie ihre beiderfeitige Beziehung und ihr Werhaltniß zum Drakel profanen Augen gefüllt mar, ben Geweiheten aufgebeckt zu haben. maren diese aber? Die Delpher, wenigstens die priefterlichen Geschlechter in Delphi gewiß; vielleicht fammtliche Priester und Priestergeschlechter in Griechenland, von benen Apollocult und Drakel verwaltet wurden, ja es ist nicht unwahrscheinlich, bag alle priesterlichen Geschlechter einen Stand ber Muften bilbeten. In Plutarche Zeiten nehmen wir, wenn wir seine auf bas Drakel bezüglichen Schriften lefen, einen Gegensatz wie zwischen Klerikern und Laien mahr, und es ift nicht unwahrscheinlich baß man in einer Zeit, wo Philosophie mehr und mehr um sich greifend ben Drakeln Gefahr brohete, wo besonders von den Cynifern, Epicureern und Peripatetitern die ichnei: benden Waffen bes Wiges und die gewichtigern ber Bifsenschaft gegen sie gewett wurden, ber Einweihung eine weitere Ausbehnung gab 2) bie fich nach Plutarch bis zum Thal Tempe erstreckt haben soll 3). Denn die Sache ber Drakel war bamals Sache ber Religion, bas Interesse ber Priefter mit bem Glauben verflochten, und ber Aufge-

<sup>1)</sup> της δέ Ηρωίδος (es war bies eins von ben brei neunjahrlichen Keierlichkeiten, worüber Plutarch handelt) τα πλείστα μυθικόν έχει λόγον ὄν ίσασιν αι θυάδες. Quaest. Graec.

<sup>2)</sup> Plutarh de orac. def.

οξς ἄρτι τοὺς ἐξω πυλῶν πάντας Ἑλληνας ἡ πόλις κατοργιάζουσα μέχρι τεμπῶν ἐλήλακεν.

klarte, der sich Zweifel oder Spott über ihr Treiben ers laubte, mochte nun als ein Gottesverachter ober Atheist dargestellt werden. Zwischen den Drakeln und ihren glaubigen Unhangern auf der einen und den Jungern Spicurs 1) auf der andern Seite herrschte in dieser Hinsicht eine eben so große Erbitterung, ein eben so heftiger Rampf, wie im verflossenen Sahrhundert zwischen ben fanatischen Unbangern der katholischen Kirche und den materialistischen oder beistischen Mitgliedern der Encyclopadie in Frankreich. Dies geht am anschaulichsten aus ber Schilberung hervor, welche uns Lucian von dem Erzbetrüger Alexander ents "Er richtete auch — erzählt berfelbe — My= "fterien nach Urt ber Eleusinien ein, mit Fackeln und an-"bern Ceremonien. Die Feier bauerte 3 Tage. "ersten wurde, wie in Uthen, laut verkundet, wenn ein "Atheist, oder Christ ober Epicureer sich zur Auskundschaf-"tung ber Mofterien nabet, foll er fich entfernen, die Glau-"bigen aber sollen zu ihrem Seil 3) eingeweihet werben!" "Darauf wurde fogleich eine Mustreibung vorgenommen, bie er mit ben Worten anfing: ""Fort mit ben Christen!"" worauf die Menge im Chor einfiel: Fort mit den Epicu= reern!"

Man fiehet, wie Bernunft und Aberglaube in bicht geschloffenen Reihen einander gegenüberstanden 4), und

<sup>1)</sup> Lucian Alexdr. §, 25.

<sup>2) §. 38.</sup> 

<sup>3)</sup> Dber unter guten Muspicien.

<sup>4)</sup> Selbst unter ben wiffenschaftlich gebilbeten Leuten, bie bei

mögen wir von Cipicur und seiner Lehre benken, was wir wollen, wir mussen es ihm doch nicht weniger Dank wissen als dem Christenthum, daß er mit den Bligen der Aufklärung diese finstern Höhlen zerschmetterte, in denen bereits damals das heiligste Gefühl des Menschen zur Sanctionirung des frechsten Betrugs und der schamlosesten Laster als religiöser Handlungen gemißbraucht wurde 1).

#### ß.

## Zeit der Orakelertheilung, Opfer, Gebräuche welche zu berbachten waren, Kunsigriffe, Form der Antworten, Dunkelheit.

Wenn das Orakel zu jeder Zeit offen gestanden hatte, dann wurde man fich mit Lucian haben verwundern konnen, wie Upollo an so vielen Punkten zugleich thatig

Plutarch sich über bas Delph. Or. unterreben, ober eigentlich die Unterhaltung nur an bas Or. anknupsen, ba von bemselben leider am wenigsten die Rebe ist in den corrupten Dialogen, herrscht eine solche Parteiansicht: — δ Ηρακλέων, δυδείς μέν (ἔφη) τῶν βεβήλων καὶ ἀμυήτων καὶ περί Θεῶν δόξας ἀσυγκράτους ἡμῖν ἐχόντων πάρεστιν.

<sup>1)</sup> Man hore nur das Ende der Mysterienseier des Alerander bei Lucian a. a. D. Es ist der dritte Lag, Alerander macht den Endysmion und es wird seine Liebschaft mit Selene dargestellt. καὶ δ μἐν καθεὐδων δῆθεν κατέκευτο ἐν τῷ μέσω· κατήει δὲ ἐπ' αὐτὸν ἐκ τῆς δορῆς ὡς ἐξ οὐρανοῦ ἀντὶ τῆς Σελήνης Ρουτιλλιά τις ὡραιωτάτη, τῶν Καίσαρος οἰκονόμων τινὸς γυνή, ὡς ἀληθῶς ἐρῶσα τοῦ Αλεξάν-δρου (der Gauner hatte namlich den Bortheil einer hubschen Figur) καὶ ἀντερωμένη ὑπ' αὐτοῦ, καὶ ἐν ὀρθαλμοῖς τοῦ ὀλεθρίου ἐκείνης ἀνδρὸς φιλήματά τε ἐγίγνετο ἐν τῷ μέσω καὶ περιπλοκαί· εἰ δε μὴ πολλαὶ ἦσαν αὶ δῷδες, τάχ' ἄν τι καὶ τῶν ὑπὸ κόλπου ἐπράττετο.

sein und in Delphi, bei Kolophon, Patara in Lycien, am Kanthus, bei Milet, auf Delos und an andern Orten bie Reugier der Fragenden auf einmal befriedigen konnte 1). Für die Inhaber der Orakel ware bamit aber der Uebel= stand verbunden gewesen, daß sie unvorbereitet und von ben Berhaltnissen ber Fragenden nicht gehörig unterrichtet ober ohne mit andern Drakeln Rucksprache genommen zu haben, ihre Antworten aus bem Stegreife hatten ertheilen Es war indes auf die Bermeidung dieser Uebelftande forgfältig Rucksicht genommen. Plutarch 2) führt aus Kallisthenes und Unarandrides an, daß in ben alteften Zeiten die Pothia nur einmal des Jahrs Drakel ertheilte und zwar an bem Geburtstage 3) bes Gottes. Es war alfo ein Sefttag, ben man zuerft zu Ertheilung ber Drakel benutte, wo Feierlichkeiten, mufikalische Bettspiele, Chore, Beluftigungen und ein Markt, ber bie Gegenstande bes Bedurfnisses ober eines einfachen

<sup>1)</sup> S. Lucians launigen Scherz hierüber im bis accusatus §. 1. zu Delos wurde nur im Sommer geweissagt, zu Patara in Lytien nur im Binter v. Callim. Del. L. und Servius zu den Versen Virgis IV. 143: Qualis ubi hydernam Lyciam Xanthique fluenta Deserit ac Delum maternam invisit Apollo. Servius bemerkt dazu: Constat enim Apollinem sex mensibus hyemis apud Pataram Lyciae civitatem dare responsa et sex mensibus aestivis apud Delum. Also hatten auch die übrigen Apollocrakel ihre bestimmte Zeit.

<sup>2)</sup> Quaest. graec. (über frosos und woswrze) frosos (von nu-Geodas abgeleitet) ber Fragmonat, ift unser April.

<sup>3)</sup> Geburtstage yeredlie bei Plutr. Wahrscheinlich baffelbe Beft, welches herobot L. 51 unter bem Ramen "ber Erscheinung Gottes" Geopana ermahnt.

Burus barbot, einen großen Bufammenfluß von Menichen veranlaften. Diefer Kefttag fiel aber, wie wir aus Plutarch abnehmen durfen, in den Frühling (April), und bies mag und einen Wink über bie Natur ber Fragen geben, welche in jenen Zeiten hier vorgelegt und beantwortet wur-Krankheiten von Bieh ober Menschen, Sorge um bie ausgestreute Saat, Beranderungen, welche man in bem neuen Sahre zu machen gewillt mar, beabsichtigte ober geschlossene Beirathen und alle bie kleinen Sorgen, um welche fich das hausliche Leben bewegt und die das Gemuth in fteter Unruhe erhalten, waren wahrscheinlich bie Gegenftanbe, um welche fich biefe Fragen brebeten. "Erft fpat," fügt Plutr. hinzu, "wurden alle Monate Drakel 1) ertheilt" und vielleicht war wiederum der Zag, an dem bies geschah, ein Kesttag 2). Bei außerorbentlichen Gelegenheiten mag dieser Zag nicht immer beobachtet sein, und die Pythia auch außer ber Zeit Drakel ertheilt haben, nur durfte bies fein 3) Ungluckstag fein. Un einem sole chen wollte die Priesterin selbst einem Alexander ihren geweiheten Mund nicht offnen, bis biefer fie eigenhandig ergriff und in den Tempel zog. In Källen, wo man feis ner Sache nicht gewiß ober nicht hinlanglich vorbereitet

<sup>1)</sup> Plutr. l. c. und in der Abhandlung, "warum die Pythia nicht mehr in Bersen spricht" die Stelle: ου γάρ άρκει τον Θεον είς σωμακαθειργνίναι θνητόν άπαξ έκάστου μηνός.

<sup>2)</sup> Bergl. Kuripid. Jon 420.

<sup>3)</sup> ήμερα ἀποφρας, dies nefastus.

war, gewährten bie f. g. unglucklichen Tage stets eine treffliche Ausslucht und mogen vielleicht ausgebehnt sein, je nachbem man bem Fremden zu antworten geneigt war ober nicht.

Am Morgen 1) eines solchen Tages, ber der Ertheis lung von Orakeln gewidmet war, stiegen Weihrauchdampse zu der Decke des Tempels empor 2), das Innere wie das Aeußere desseben war festlich geschmuck, Thuren und Psosten mit frischem Lorbeer umwunden und besteckt, wie die Singange katholischer Kirchen am Frohnleichnamsseste mit Maien.

Aber ber Betretung bes Tempels mußten für die Diener desselben wie für die Fremden gewisse Gebräuche, Geremonien und Beobachtungen vorher gehen, die dazu dienten die Heiligkeit der Handlung in den Augen des Vilgers zu erhöhen, den Sinnen der Priester aber den Bortheil sestlicher Genusse gewährten. Die wichtigsten davon waren Opfer und Reinigungen, und wir können und kein besseres Bild von den Umständlichkeiten und dem Auswande machen, womit eine Befragung des Orakels verbunden war, als wenn wir das hierherseten, was Paussanias in dieser hinsicht über das Orakel des Trophonios zu Lebadea aus eigener Ersahrung berichtet 3).

<sup>1)</sup> Die hier angegebenen Gingelnheiten meift nach ben schonen : Anapaeften bes Buripid. Jon 79-110,

<sup>2)</sup> σμύρτης δ'ανύδρου καπνός ές δρόφους - Φοίβου πέταται.

<sup>3)</sup> Er hatte bies Oratel felbst besucht und befragt und seine Schilberung bavon ist für uns um so wichtiger, je burftigere Rachrichten von ben Alten über bie ganze Materie auf uns getommen sind.

"Wer diese Sohle besuchen will," fagt ber Schriftsteller, beffen Bigbegierbe feine Merkwurdigkeit in Griechenland unerforscht gelaffen hatte, "muß fich mehrere Zage "hindurch in einer Rapelle bes guten Genius und Gluck "ben Borfchriften einer bestimmten Diat unterworfen, Die "hauptsächlich seine Reinigung bezweckt. Er darf wäh: "rend biefer Beit nicht warm, sonbern nur in bem Flusse "Berkina baben und erhalt feine Fleischportionen 1) von ben "Opfern, welche er ben Throphonios, ben Kinbern befe "selben, bem Apollo, bem Kronos, bem Konig Beus, ber "Bera Benioche, ber Demeter mit bem Beinamen Europa "und felbst der Amme des Throphonios der Reihe nach "barbringen muß. Bei jedem Opfer ift ein Opferschauer "zugegen, ber aus ben Gingeweiben bes Opferthiers vor-"berfagt, ob Trophonios ben Fremben anabig aufnehmen Doch weniger burch die Eingeweide "wird oder nicht. "aller dieser Opfer, die nacheinander bargebracht werden, "offenbart sich ber Wille bes Trophonios, als vielmehr in "benen eines Widders, der zulett und zwar in der Nacht, "wo ber Fragende herabsteigen will, unter Unrufung bes beiligen Agamebes 2) in eine Grube geschlachtet wird,

<sup>1)</sup> Obgleich Paufan. bieselben "hinreichend" nennt, so erlaube ich mir boch dies zu bezweifeln, da ein Fasten hier nicht zu verkennen ist. Er selbst war vielleicht sehr genügsam. Plutarch sagt nympos. VII. quaest. VI, es wurde wenn man zu einem Gastmahle zu viele Schatten mitbrachte den Wirthen gehen, wie es in dem Verse heißt:

<sup>2)</sup> Dergleichen Ausbrucke wirb man mir verzeihen, ba ber Beilige gang biefen griech. Deroen entspricht.

"und mögen auch alle früheren Opfer gunftig ausgefallen "sein, so sind sie boch vergeblich, wenn die Eingeweide "dieses letzten entscheibenden nicht zusagen. Ist dieß in"deß der Fall, dann darf Jeder getrosten Muthes hinab"steigen."

Vorwand war also, daß man sich von dem Willen und der Geneigtheit der Gottheit überzeugen musse, die wahre Absicht, Verzug und reichliche Schmausereien 1). Es kam ja stets darauf an, ob die Opferschauer in den Eingeweiden gute Vorbedeutungen sinden wollten oder nicht und an der Kunstfertigkeit dieser Leute, womit sie Leber, Nieren und Stücke der Lunge hinwegzustipiten wußten, um so die Anzeichen ungünstig zu machen und eine Wiesderholung des Opfers zu veranlassen, dursen wir keineszwegs zweiseln 2). Bedenkt man übrigens die Menge dieser Opfer, so muß man über die Masse von Schlachtvieh erstaunen 3), das im Alterthum consumirt wurde,

<sup>1)</sup> Wie glanzend diese Opfer und Opferschmause zuweilen ausgefallen sein mussen, davon erhalt man einen Begriff, wenn man Herodot I. 50 hort pera de ravra Ovains peyalnas ror er delesse Deór ilaansero xxnrea re yaç ra Ovarpa navra ravra reesxilsa sovae. Es ist von Kroesus die Rede. Außerdem ließ er noch Opfer durch das ganze Land für Apollo anordnen, und wenn dies in Lydien geschah, so läst sich erwarten, das der von den Gessandten in Delphi gemachte Auswand nicht nachstand.

<sup>2)</sup> Falle biefer Art tommen so haufig vor, bie ganze haruspicin, Ertispicin und bie Auspicien wurden so fehr als Aunstgriff und Mittel ber Ermuthigung ober Abschreckung für ben großen haufen gebraucht, baß mir die zahlreichen Zeugnisse, welche ich barüber anzuführen vermöchte, füglich erlaffen bleiben tonnen.

<sup>3)</sup> Lucian d. syr. dea f. 41. ermahnt einen eigenen Biebftanb im

wogegen bas, mas in unserer Zeit verbraucht wirb, awiß feinen Bergleich aushalten fann. Darum die Wichtigkeit ber Biehaucht in jenen Tagen und ber Reichthum und bie Schonbeit ber Beerben, von benen wir so vieles lesen, und bie in einem fur Biehzucht ohnehin geeigneten gande eis nen Sauptgegenstand ber Wirthschaft ausmachen mußten. Die Opfer bestanden 1) in Rindvieh, Schafen, Biegen, Schweinen, Beibrauch, fur bie Aermeren aber, welche fich jeboch wohl feltener in ihren Angelegenheiten an bas Delphische Drakel wandten, in Opferkuchen 2), und mußten von ben Fragenden herbeigeschafft werben 3). Bahl bes Wiehs herrschte die namliche Sorgfalt, welche wir noch jest bei ben Juben mahrnehmen: bas Thier mußte burchaus rein und vollkommen gefund fein 4) und wurde beshalb, mabrend man es befranzte und beaoff,

\$

Pofe bes Tempels zu hierapolis, und zählt außer ben hausthieren auch wilbe auf. Fand so etwas vielleicht anch zu Delphi Statt?

<sup>1)</sup> Plutr. u. Lucian.

<sup>2)</sup> Eigentlich mußte von ben Consultoren ein Opferthier, mindes ftens ein Schaf geopfert werben. Opfertuchen, πόπανα, πέλανα, meint Bachsmuth, wurden nur von solchen bargebracht, welche bloß ihre hulbigung bezeigen wollten; vergl. Eurip. Jon 233.

<sup>3)</sup> Lucian syr. d. §. 49. sagt ausbrucklich, baß die Fremben die Opferthiere mitbrachten. Es ergibt sich auch aus Herodot. IV. 150. Γεῖνος βασιλεύων Θηρης τῆς νήσου, ἀπίκετο ἐς Δελφοὺς ἄγων ἀπὸ τῆς πόλιος ἐκατόμβην. Man siehet zugleich, daß die Opfer bedeutend waren.

<sup>4)</sup> Daher ber Ausbruck έντελης bei ben Opferthieren z. B. Sophoel. Trachin. 762. ταυροκτονεί μεν, δώδεκ' έντελείς έχων, λείας άπαρχήν, βούς άτὰς τὰ πάνθ' όμοῦ έκατὸν προςῆγε συμμυγῆ βοσκήματα, wo wir zugleich feben, baß zu einer Hetatombe nicht gleichartiges Bieh vonnöthen war. S. Plutr. vol. VII. p. 712 u. 719.

von den Opferschlächtern genau und sorgsam beobachtet. Den Stieren setzte man zu diesen Behuf Kleien, den Schweinen Erbsen vor; fragen sie nicht, so galt dies für ein Anzeichen, daß sie nicht gesund waren 1). Die Ziege, welche hier wahrscheinlich, wie zu Lebadea der Widder, das letzte entscheidende Opferthier ausmachte, wurde mit

1) Man vergl. übrigens die genaue Beschreibung, welche heros bot II. 38 u. folgende von ben Opfern in Agopten gibt u. III. Mof. 22, v. 23 folgend.



Wir haben im Text beibe Stellen gusammengezogen. Un ber erftern will Ammonius barthun, bag nicht bie aus ber Erbe auffteigenben Dunfte, fonbern bie Gottheit felbft fich bes Gemuthe ber Priefterin bemachtigt. "Bogu follten wir uns," fagt er, "bem Dratel mit Gebet und Opfer naben, wenn unfere Seelen eine Seberfraft in fich trugen, die burch ein Contagium ber außeren Luft erweckt murbe u. f. w. Wozu follte man befondere Priesterinnen anstellen (iegidwr xaxaoxaver ift namlich gang richtig und Reiste irrt febr, wenn er bafür iegeler naraoneloeis an die Stelle fegen will. Rein, ber Disputant will ja nur sagen "es konnte in jenem Falle, wo die Gottheit nicht felbst bie Priefterin ergriffe, Jeber in prophetische Begeiftes rung gerathen und es ware nicht nöthig bazu eine eigene Priesterin anzustellen; ή γαρ αναθυμίασις, sagt er gleich barauf, où της πυθίας μόνον άλλα κάν τοῦ τυχόντος άψηται σώματος etc. fo baß nichts gu andern nothig ift) und warum follte man nicht anders ein Dratel ertheilen, als wenn bas Thier bei ber beiligen Libation am gangen Ror= per von einem heftigen Bittern und Beben ergriffen (b. h. von Froft burchschauert) wirb und babei einen minfelnben Zon horen lagt. Barum ift man hier, wie bei andern Opfern, nicht bamit zufrieden, wenn es ben Ropf ichuttelt etc." Die übrigen Angaben p. 719. Das gange Opferceremoniell findet man auch bei Lucian syr. d. ber gleichfalls von bem klagenben Ton bes Thiere spricht γοερόν το μυκώμενον καὶ ώς τά εικός εύφημουν και ημίφωνον ήδη τη θυσιά έπαυλουν, Gine beut: liche Beschreibung ber gewöhnlichen Opfer, außer ben bekannten Stellen bei homer, findet man bei Euripiden Electra v. 800 flabe. Bergl. III. Mof. c. 1, 2, 3, folgenb.

kaltem Wasser übergossen und mußte babei nicht etwa bloß mit bem Ropfe schutteln, ein bei andern Opfern geltendes Wahrzeichen, sondern am ganzen Leibe zittern und beben und zugleich einen winselnden und klagenden Ton von fich geben. Geschah bies nicht, bann mar alle Mube und aller Aufwand vergebens gewesen, ber Fremde murbe zum Drakel nicht zugelassen und mußte entweder eine Wieberholung ber Opfer anstellen, ober sich bis auf eine anbere Beit pertroften. Wie viel Gelegenheit boten aber alle biefe Formlichkeiten bar, ben Fremben aufzuhalten, zu Ausgaben zu veranlaffen, zu beobachten, auszufragen und, je nachdem man seinen Vortheil barin fand, die Sache hinzuziehen oder abzukurzen, da man ja z. B. außer unzähligen andern Mitteln, zu benen man feine Zuflucht nehmen konnte, das Thier nur mit kaltem ober lauem, mit viel ober wenig Baffer zu übergießen brauchte, um bie erforderlichen Symptome hervorzubringen oder zu verbinbern.

Wie durch Opfer der Mensch sich die Gottheit geneigt machen sollte, so mußte er sich auch durch Reinigungen zu dem Eintritt in das Heiligthum vorbereiten. Der Mensch hat abwechselnd die Reinheit der Seele, welche Gott verlangt, auf den Körper übertragen und wiederum in der körperlichen Reinigung, welche die orientalischen Religionen zur täglichen Pslicht machen, weil davon in jenem Klima die Conservation der Gesundheit abhängt, die Reinigkeit der Seele zu sinden geglaubt. So war Waschen und Baden auch in den Orakeln, wie wir an dem oben

angeführten Beispiele schon gesehen haben, unerläßlich und wie man die katholischen Kirchen nicht betritt, ohne sich mit geweiheten Basser zu besprengen, so standen an den Tempeleingangen, wo sich die Weihbecken 1) mit heiligem Basser besanden, Priester, die damit vermittelst eines Webels oder Lorbeerzweigs den Eintretenden benehten. Doch sollte er auch sein Gemuth von drückender Schuld und der Last der Sünden entledigen, um rein vor Gott hinzutreten und daher mochte ihn, besonders in späteren Zeiten, erst eine Confession, die er vor einem Priester ablegte, zu der Zulassung in die Nähe des Gottes besähigen 2).

Damit aber keine Verwirrung unter den Personen, keine Verwechselung in der Ertheilung der Antworten entsstehen konnte, wurde die Ordnung, nach welcher die Pilsger zu der Bestragung des Orakels vorgelassen wurden, durchs Loos bestimmt 3). Manche Staaten besasen jesdoch das Recht das Orakel zuerst zu bestragen, ein Recht, worauf von ihnen kein geringes Gewicht gelegt und welches für Verdienste, die ein Staat oder Fürst sich um das Heiligthum erworben hatte, ertheilt wurde 4).

<sup>1)</sup> περερραντηρια. "Riemand burfte zu hierapolis, diese περερραντηρια mit unreinen handen überschreiten."

<sup>2)</sup> Eine Bermuthung, wie das ganze vorhergehende Capitel.

<sup>3)</sup> Eurip. Jon 908 ὅς  $\gamma$  ομφάν κληροῖς etc. Aeschyl. Eumen 31: K εἰ παρ' Ελλήνων τινές,

Ίτων πάλφ λαχόντες, ώς νομίζεται.

<sup>4)</sup> Die προμαντεια. Damit verbunden war die προεδρία und areleea, v. Herodot I. 54. Wie konnten aber die Delphier diese Borrrechte und Immunitaten einem Barbaren, dem Kroefus ertheilen? Es

War so allen Ansorberungen der Vorsicht, des Wahns oder der Habsucht Genüge geleistet, dann stiegen die Frasgenden mit verhülltem Gesicht, das Haupt mit einem Lorzbeerkranze umwunden und Lordeerzweige oder mit Binden umschlungene Kränze 1) in der Hand haltend, unter dem Klange von Pauken und Arompeten, der durch den Wiesderhall 2) des Parnasses, oder die akustische Bauart des Tempels noch verdoppelt wurde, die Stusen des Heiligsthums hinan; Verhüllung und der Lärm rauschender Instrumente sollten verhüten, daß irgend ein boses Omen die Fragenden auf dem Wege beunruhigte, dienten aber in der That dazu, die innere Furcht und Bangigkeit dersselben zu vermehren. Sie wurden hierauf nicht in das Abytum selbst, sondern in ein daneben besindliches Ges

zeigt sich barin, wie wenig man sich an die Erlechische Nationalität band. Unter ben hellenen war die προμαντεία ein Gegenstand häusigen Streits, v. Thucyd. I. 112, Plutr. Periol. 22. Nach dem Persertriege, als zwischen Athen und Sparta schon Spannung herrschte, machten sich die Phokier zu Inhabern des dorisirenden Orakels. Die Spartaner erhielten dafür, daß sie herbeieilten und den delphischen Geschlechtern das heiligthum zurückgaben, die Promantie (Dl. 83, 1). Nach ihnen erschienen die Athener unter Perikles, sesten die Phokier wieder ein und ließen sich von diesen die Promantie ertheilen.

<sup>1)</sup> Die Kranze fehlen bei keiner feierlichen Gelegenheit im Alterthum. Auch ber Redner in der Bolksversammlung war mit einem Kranze geschmuckt Aristoph. Thesmoph. v. 380. und der Kranz schütze gegen Mißhandlung Demosthn. c. Mid. 524, 27; ἐὰν μὲν ἐστεφανωμένον πατάξη τις ἡ κακῶς εἔπη, ἀτιμος. In der namlichen Rede, in der Stelle von den Orakeln wird das στεφανηφοφείν als wichtige Gulthandlung ausgeführt.

<sup>2)</sup> Justin. I. XXIV. c. 6.

mach 1) geführt, welches burch einen Verschlag 2) von bem Allerheiligsten getrennt jedoch wahrscheinlich so gelegen war, daß sie die Pythia, wenn auch nur undeutlich, sehen oder hören konnten 3). Wenn dessenungeachtet Fälle vorkommen, wo der Fragende bis ins Abytum und in die geheiligte Nähe der Pythia dringt, so sind dies Ausnahmen, welche geheimes Einverständnis oder gebieterische Nothwendigkeit Personen wie Philomelos oder Alerander zu gestatten nöthigte. Die Regel war und die Klugheit sorderte es, daß der Fragende von dem Allerheiligsten ausgeschlossen blied und wenn ihm auch vielleicht die Zelle, in der er verweilte, die Aussicht auf dasselbe gewährte, so hinderten doch der Wald von Lorder 4), womit der Oreissungeben war, und die Wolken von Weihrauch und andern Dämpsen die zur Decke hinausstiegen und Oreis

<sup>1)</sup> Es wird bald δικος bald οίκιςκος, δωμα und δομος genannt. Serobot scheint es μεγαρον zu nennen 1. I. ως ἐσῆλθον τάχιστα ές τὸ μέγαρον οἱ Αυδοὶ χρησόμενοι τῶ θεῷ καὶ ἐπηρώτεον τὸ ἐντεταλμένον; ebenso in ber Polymnia: καὶ σφίσιν ποιήσασι περὶ τὸ ιἔρόν τὰ νομιζόμενα, ως ἐς τὸ μέγαρον ἐσελθόντες Κοντο, χρᾶ ἡ πυθίη; boch lößt er sie nachher sagen: ἤ οὐτοι ἄπιμεν ἐκ του ἀδύτου ἀλλ' ἀυτοῦ τῆδε μενέομεν; μεγαρον scheint ihm also bas Innere bes Tempels zu sein, s. Balden. zu ber Stelle 6, 134.

<sup>2)</sup> Dolynos Eur. Jon.

<sup>3)</sup> Ich schließe dies aus ber Art, wie Plutarch ben Borfall erzählt, baß eine Pythia wahnsinnig geworden seiz "nicht nur die Fremden (Θεοπρόποι)" sagt er, waren davon gelausen, sondern auch der Prophet Rikander und die anwesenden δσεοε. Die Θεοπροπο- mussen also der Pythia sehr nahe gewesen sein.

<sup>4)</sup> δαφνωδη γναλα Eur. Jon. Χρείων ἐκ δαφνης γυαλῶν Homer. hym. Apoll. πρὸς πολυστεφή μυχόν Acschyl. Eumen 39.

fuß mit Pythia einhullten, bas wenige Licht enblich, bas man absichtlich in bas Innere fallen ließ 1), auch bas neugierigste und schärste Auge bis zu ber räthselhasten Cortine hindurchzubringen. Unterdeß wurde die Pythia, nachdem sie drei Tage gefastet, aus dem kassotischen Quell 2) Begeisterung und prophetische Kraft getrunken und in dem nämlichen Wasser gebadet hatte 3) von den Priestern auf den Oreisuß geführt. Hier wird sie uns zuerst blaß und zitternd geschildert, dann sing ihr Auge an wild zu rollen, ihr Haar sträubte sich empor, der Schaum trat ihr vor den Mund und ihre Brust wogte hoch auf als vermöchte sie die ungeheuere Bewegung nicht zu fassen, von der sie ergriffen war 4).

<sup>1)</sup> Das man nur eine schwache Beleuchtung zuließ, ist hochst wahrscheinlich, Lucian macht ausbrücklich barauf ausmerksam, wenn er vom Hocuspocus bes Alexander spricht, das man sich das matte Licht benken solle, welches ins Zimmer siel.

<sup>2)</sup> hierüber herrschen verschiebene Angaben und Ramen. So läst Pausan. ben Quell aus bem Cephisses fommen, in bem Tempel wieber hervortreten und die Pythia mit prophetischer Kraft erfüllen. Also wären von ihr jene Dämpse gekommen. Ueber die von der Pythia beobachteten Gebrauche s. schol. ad. Eurip. Phoen. 230, Pausan. X, 24, 5; Aristoph. Plut. 439 u. Plutr. or.

<sup>3</sup> Lucian führt noch an mehreren Stellen an, daß fie Lorbeer taute. Beim Eintreten in ben Tempel, heißt es weiter, mußte fie ein Rauchopfer von Lorbeerblattern und Gerftenmehl darbringen. Dir scheint es, daß dieß bei ihrem Eintreten angezündet wurde, des Dampfes und Geruchs wegen.

<sup>4)</sup> En disant ces paroles, son regard etait farouche et ses yeux etincelants; il semblait voir d'autres objets que ceux, qui paraissaient devant lui; son visage etait enslemmé; il etait troublé et hors de lui-même, ses cheveux etaient hérissés, sa bouche écumante, ses bras levés et immobiles. Sa voix émue etait plus forte

Ein Freund ber clairvoyance hatte hier ein reiches Felb über die Kraft des thierischen Magnetismus und eine der weiblichen Natur inwohnende Gabe der Beiffagung zu sprechen. Herobot 1) erzählt eine merkwurdige Geschichte von der Tochter des Fürsten Polyfrates, die man als einen Beleg fur eine folche Kahigkeit anführen konnte und dem Admiral Coligny wurde 1572 auf seinem Gute in bem Augenblicke, wo er zu Pferde stieg, um sich zu ber Bermahlung Seinrichs von Bearn und ber Margarethe von Balois nach Paris zu begeben, fein Sob von einer Bauerin vorausgefagt, die ihn fußfällig beschwor, von ber Reise abzustehen; allein mas beweiset bas Alles weiter, als baß Beforgniß und Angst ein liebenbes Gemuth mit ben Bilbern von Gefahren erfüllt, die bem fühneren Manne nicht vorhanden zu sein scheinen und nur ber zaghaften, angstlichen, mit Furcht ber Bukunft entgegenblickenben Seele des Weibes sich darstellen? In sofern mag es etwas geben, wie bas, was wir Ahnung nennen, und es mag bies Bermogen bem Schwachern, furchtsamern und lebhafter empfindenden Weibe hauptfachlich imwohnen, aber mas darüber hinausgeht, ift Gautelei und Betrug 2), ber nur in dem unersättlichen Berlangen des Menschen hinter ben Schleier ber Butunft zu bringen, sein Entste-

. A.,

qu' aucune voix humaine; il etait hors d'haleine et ne pouvait tenir renfermé andedans de lui l'esprit divin, qui l'agitait. Fenelon.

<sup>1)</sup> Herodot. 1. III. c. 120 und folgende.

<sup>2)</sup> Assumit autem Cratippus hoc modo. Sunt autem innumerabilis praesensiones non fortuitae. Ad ego dico nullam.

hen und seine Stute hat. War aber der Justand der Pythia ein erheuchelter, oder war sie das willenlose Werkzeug, welches sich undewußt und unschuldig von den Priesstern gebrauchen ließ? Bielleicht war hier beides vereint: Berstellung und kunstliche Mittel, wodurch dieselbe den größern Anschein von Wahrheit und Wirklichkeit erhielt. Den Ausgeklärten des Alterthums war dies nicht underkannt und Lucian sagt und, daß der von ihm entlarvte Alexander den Schaum 3. B. durch das Käuen der Wurzzel des Seisenkrautes hervorbrachte.

Während übrigens die Pilger in frommer Andacht, in gläubiger Ehrfurcht in ihrer Zelle verweilten und die balssamischen Wohlgerüche einsogen 1), welche ihnen aus dem Innern des Tempels entgegenströmten, während sie vielzleicht mit geheimen Grauen und Entsetzen das bacchantische Wuthgeschrei der Pythia vernahmen, welches mit dumpsen Gebrüll in den Räumen des Tempels wiederhallte, während sie durch Dampf und Rauch vielleicht ihr wildssammendes Auge, ihr statterndes Haar erblicken und mit einem aus der Tiefe kommenden dumpsen Getose den Boden schwanken, den Tempel wie von Erdbeben erschütztert fühlten und Säulen und Lorbeer zittern sahen 2), nur den Gedanken an den Gott hingegeben, dessen Kraft und Wirksamkeit sie auf so wunderbare Weise verspürten,

<sup>1)</sup> Plutr. l. e.

 <sup>— —</sup> tremere omnia visa repente
 Liminaque laurusque Dei, tetusque moveri
 Mons circum et mugire adytis curtina reclusis, Virgil.

fetten bie Priefter bie gebeimen Febern in Bewegung, welche alle biefe erschutternden Birfungen hervorbrachten, waren hundert Bande über und unter der Erbe beschäftigt burch promptes Zusammenwirken eine Täuschung hervorzubringen, die auch für ben Ungläubigen aber mit den verborgenen Anstalten Unbekannten immer noch etwas Bunderbares behalten mußte. Die Briefe, in benen bie Vilger ihre Fragen überreicht hatten, wurden von den Priestern mit geübter Hand und bewunderungswürdiger Fertigkeit erbrochen 1), gelesen, abgeschrieben und mit eben fo großer Geschicklichkeit wieber zugesiegelt; die Worte ber Pythia, mochten fie eingegeben ober bas wirkliche Refultat eines enthusiaftischen Buftanbes fein, in gemeinsamer und ruhiger Berathung erwogen und fo eine Untwort zus sammengesett, welche man ber Frage, den Umftanben, ben Bunfchen ober Bedurfniffen bes Fragenden am angemeffenften erachtete. Diese wurde bann von Poëten, die vielleicht ju biefem Behuf angestellt maren, in Berfe gebracht und so ben harrenden Theoren sei es mundlich, sei es schriftlich übergeben 2). Bon letteren wurden sie, hauptsächlich, wenn fie gunftig waren 3), auf Zafeln geschrieben und

<sup>1)</sup> Wer wiffen will, wie weit man im Alterthum in biefer Kunft gekommen war, ber lese Lucians Alexander. Dieser hatte brei verschiedene Manieren, die von & genau beschrieden werden.

<sup>2)</sup> Badsmuth meint, daß feine Oratel fchriftlich gegeben, jeboch von Prieftergeschlechtern ausbewahrt wurden. Bon diesen seien auch Oratel niedergeschrieben, um auf einzelne bestimmte Falle angewandt zu werden.

<sup>3)</sup> Wie von Philomelos v. Diodor XVI. 27.

mit den Beihgeschenken, welche ihre Dankbarkeit dem Gotte verehrte, ausgehängt, oder sie wurden in einem eisgenen Archiv 1) im Tempel ausbewahrt, aus dem man sie, wenn sie zusällig eingetrossen waren, hervornahm, um sie auf eine eclatante Beise der Belt zur Schau auszusstellen. Daß man im Tempel auch die Briefe der Consultoren, wenn auch nicht im Original, doch vielleicht in Abschriften ausbewahrte, ist eine Bermuthung, welche wir auf das Verfahren stühen, das in späteren Zeiten der Inhaber eines Privatorakels, der so oft genannte Alexander befolgte 2). Wurde dieser Kunstgriff auch zu Delphi angewandt, so gewährte er ein tressliches Mittel, Personen die sich etwa durch ihre Fragen compromittirt hatten, in der Gewalt und Abhängigkeit zu erhalten.

Nach Empfang der Antworten wurden von den Theoren fammtlichen Göttern wiederum Libationen 3) und Rauch = oder glanzende Dankopfer dargebracht, die mit Schmausereien verbunden waren, zu denen nicht selten die vornehmsten Burger Delphis 4) hinzugezogen wurden. Bekranzt wie sie erschienen waren, verließen sie das Drakel wieder und selbst wenn sie zur See aus weiter Kerne getommen waren, legten sie ihre Kranze nicht eher wieder ab, die sie in ihre heimath angelangt dieselben in einem

. 3.

<sup>1)</sup> έκ τούτουπάλιν οί περιηγηταί προσεχειρίζοντο τάς ρήσεις etc. Plutr. in ber britten Abhanblung über bas Delph. Dratel.

<sup>2)</sup> Die beachtungewerthe Stelle Lucian Al. §. 32.

<sup>3)</sup> Livius I. XXIII.

<sup>4)</sup> Wie von Authus in Guripibes Jon.

Tempel des Apollo aufhängten 1). Diese Kränze scheinen den Theoren eine höhere Wichtigkeit umd gleich den Herold den Unverletzlichkeit der Person verliehen zu haben 2). Pausanias 2) erzählt, daß im ersten Messenischen Kriege die Spartaner einem solchen heiligen Boten, der von Seiten der Messenier nach Delphi gesandt war, auf seinem Rückwege aussauerten. Sie verwundeten ihn zwar, ließen ihn aber doch nach Ithome entkommen, weil eine gesheime Stimme ihnen zuries: von xonopogoon pedes. Gewiss war diese geheime Stimme keine andere, als die des Gewissens, welche ihnen mitten in der Verwilderung des Kriegszustandes den Ueberbringer eines Orakels zu tödten verbot.

Früher mag jedoch in Ertheilung der Orakel ein einfacherer Gang als der oben beschriebene zu Delphi besolgt sein umd so lange die Pythia noch selbst in Versen sprach, so lange man noch nicht mit dem Unglauben der Zeit zu kämpsen hatte, eine größere Annaherung des Theoren an den Oreisuß, ein directer Wechsel zwischen Frage umd Antwort, so jedoch daß die letztere den Consultoren von dem Propheten gedeutet werden mußte, Statt gesunden haben. Erhielt doch der Fragende zuweilen von der Pythia

<sup>1)</sup> Livius l. c.

<sup>2)</sup> où yaç pe roxxises origaror exorca ye Aristoph. Bgl. and, Demosth. c. Midiam, bessen ganze Anklage sich ja hauptsäcklich barauf stügt, daß ihn M. im Kranze geschlagen hatte. Sophoel. Oedip. Tyr. v. 82.

<sup>3)</sup> Messeniaca.

Bescheib, ehe er seine Frage gethan hatte! Naturlich konnte dies nur geschehen, wo man seiner Sache ganz gewiß war. Es sollte Effect machen und bestätigte jenes: "Sott verstehet den Stummen und sieht in des schweigenden Seele." 1)

Es scheint sich baraus zu ergeben, daß ber Confultor auch personlich vor die Pythia trat. Als jedoch das Drakel seinen politischen Einfluß immer mehr und mehr verlor, als mit jener großen Wirksamkeit, welche einst die allgemeinen Interessen von Griechenland lenkte, auch ber Glaube und bas Vertrauen ber Menschen zu bemfelben schwand, und bas Abytum mehr bas Gemach einer gewinnsuchtigen Wahrsagerei als ber Ort war wo Gott die Menschen vor Schuld und Uebermuth, vor bem Wechsel bes Glucks, ben furchtbaren Folgen bes Meineibs warnte und ihren Sinn auf Ordnung, Gesetymäßigkeit, Runfte und Wiffenschaften, Sandel und überfeeische Unternehmungen hinlenkte, als es mit einem Worte anfing nur sein Fortbestehen im Auge zu haben und nicht mehr bie Leitung eines ganzen Bolkes; ba war es, wo es baran benten mußte sich ben Augen mehr zu entziehen und eine defto funftlichere Methode ber Drakelertheilung ju ermablen, je gleichgultiger und migtrauischer die Beit gegegen daffelbe zu werden anfing. Dag man hier aber wie Nonnus zu einer Stelle bes Gr. Nazianzenus weint, jemals zu bem Mittel gegriffen habe, bie Statue bes Avollo

<sup>1)</sup> Plutr. d. garrulitate vol. VIII. p. 38.

seibst, wenn gleich nur in unarticulirten Tonen, sprechen zu lassen, i) wagen wir stark zu bezweiseln, ba man bem Orakel zum Ruhm nachsagen muß, daß es, mag es immerhin aufgeboten haben, was den Glauben ans Uebernaturliche und Wunderbare erhöhen konnte, nie, selbst in den Zeiten seines Verfalls nicht, zu jenen niedrigen Vlendwerken und Gauklerkunsten seine Zuslucht genommen hat, worauf andere Anstalten der Art besonders in den Zeiten des sinkenden Heidenthums ihr Ansehen zu begründen suchten.

Die starkste Stute bes Orakels blieb immer die Leichts glaubigkeit 2) ber Menschen; sein eigentlicher Schutz und Schirm, das Bollwerk hinter welches es sich stets verkrieschen konnte, die Dunkelheit und Vieldeutigkeit seiner Sprüche, welche beshalb in das Gewand einer Poesse voll hyperbolischer Ausdrücke gekleidet war. Statt hieran Anssos ju sinden, suchte man es vielmehr zu entschuldigen, weil es dem Menschen sündlich scheint, über das nachzudenken, was er von Jugend auf für heilig zu halten gewohnt ist. Herakleitos wenigstens sagte 3): Gott will

<sup>1)</sup> Die f. g. oracula avropwra. Die Stelle bes Gr. Nazianzen ift: πάλιν απόριας άφωνος δ Απολίων, u. Nonnus versett die Bilbestule nach Delphi, als ob es nur hier Apollobilber gegeben hatte. Daß es anderwarts geschah, und welcher Mißbrauch in dieser hinsicht mit ben Gotterbilbern im heidnischen Alterthum wie im christlichen Mittelalter getrieben wurde, ist hinlanglich bekannt.

Nulla res efficacius multitudinem regit, quam superstitio: alioqui impotens, saeva, mutabilis, ubi vaná religione capta est, melius vatibus quam ducibus suis paret. Curtius.

<sup>3)</sup> ώς ὁ ἄναξ οὖ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς ὅυτε λέγει ὅιτε μρύπτει, ἀλλὰ σημαίνει bei Plutr. I. c. Unbere überfegten, ηξείgt

nicht offenbaren und nicht verhüllen, sonbern nur andeuten" und Plutarch fand die Dunkelheit in den Antworten naturlich und ben Beiten angemeffen. "Denn; fagt er 1), nicht ber Erfte Befte tam, um wie jest, wo Griechenland in tiefem Krieben, ohne innere Unruhen, ohne Auswans berungen und ben Druck von Tyrannen lebt, wo es keine verwickelte, gebeime und große Interessen mehr gibt, über unbebeutenbe Dinge: eine Beirath, Reise, die Berborgung eines Capitale, ben Rauf eines Sclaven, voer einen Bau und hochstens über die Ernte und Gesundheit von Bieb ober Menschen zu fragen, sondern machtige Republiken. Ronige und Fürsten trugen bem Gotte ihre Angelegenheiten vor. Diese burfte man burch Antworten, die ihren Bunschen entgegen waren, nicht aufbringen, man kommte aber auch die Wahrheit nicht verbergen, hatte zubem vielleicht noch Rudfichten auf bie politische Lage ber Dinge zu nebmen und vor ben Gegnern des Fragenben etwas zu verbergen; deßhald kleidete der Gott seine Antworten in so gebeimen, fo rathfelhaften Sinn ein, bag berfelbe Anbern verborgen bleiben mußte, ben Fragenden felbft aber nicht tåuschen konnte, sobald er nur darüber nachdenken wollte; er ließ, wie Plutarch sich bilblich ausbrückt, die Strablen der Wahrheit sich in der Poesie gleichsam brechen und viel-

an," well Gott sedesmal seine Beistimmung zu einer einzelnen Sandlung gebe; allein mir scheint meine Deutung die richtigere.

<sup>1)</sup> Plute. I. v. Wie haben und übrigens bie Freiheit genommen in bem Folgenden mehrere Stellen gufammenguziehen.

fach spatten, um ihnen auf biese Beise ihre Starte und intensive Rraft zu nehmen."

"So wurden bie Mufen bem Dreifuge gur Seite ge-Die Drakel wurden aber bamals auch schon ftellt 1). aus bem Grunde mehr in Berfen ertheilt, weil überhaupt im iuaenblichen Beltalter bes Menschen Ginn für Poefie Lebenbiger ift. In ben alten gefühlvollen Beiten, wo ber Menich feine Empfindungen in ber Poefie ergoß, wo er bei jedweder Beranlassung trauriger oder freudiger Art ""auf bes Liebes Fittlch emporftieg,"" 2) wo bie Ballen von erotischen Liebern ertonten, Bucher bamit ange: fullt maren, wo bie Menschen in Melobie und Berdmaß fprachen, jebe Geschichte, jebes Greigniß, jeben Gebanken, ber einen höheren Ausbruck zuließ ober erforberlich machte, in Poefie und Mufit einkleideten, wo Schafer, Pfluger, Bogelfteller, wie Pinbar fagt, fich im Gefang ergogten, wo Spott, Freimuth, Ermahnungen, Fabeln und Sprichworter, von ber Leier begleitet, im Gefang ertonten, mo hymnen, Gebete und Vaane gebichtet murben, wo felbft Philosophen, wie Orpheus, Hesiodus, Parmenides, Xeno: phanes, Empehofles, Thales und viele andere 3) ihre

<sup>1)</sup> Der Berf. eines Artikels in ber Ersch u. Grub. Encyklop, fügt auch aus Basenabbilbungen noch einen Bienenkorb hinzu. Allerdings spielen die Bienen in den Delph. Legenden eine Stelle, sie haben den ersten Tempel gedaut und werden den Aussen zugesellt, aber von diesem Pienenkorde habe ich boch nirgends ein Wort sinden konnen.

<sup>2)</sup> Schoner die griechischen Borte allabaver ale edudde yagur.

<sup>3)</sup> Einige pon ihnen, zu benen wir auch noch Euboras rechnen tonnen, behandelten auch die Aftronomie in Berfen.

Lehren und Meinungen in Berfen vortrugen, wollte Gett auch bie Beiffagung bes Schmuckes und ber Bierbe bes Bohlklangs nicht berauben und zog die so hochgeehrte Muse an seinen Dreifuß. Als aber bie Beiten prosaischer. das Leben ernster wurde, als das Bedürfniß sich des Ueberflüßigen entkleibend die weichen Prachtgewänder ablegte, ben golbenen Schmuck aus ben Haaren nahm 1), bas wallende Haupthaar kurz schor und den Kothurn aus-20g, als man allgemein bas Schlichte und Ginfache an bie Stelle bes Prächtigen und Ueberfluffigen sette; ba verånberte sich auch die Sprache 2): die Geschichte stieg vom hohen epischen Wagen herab und ging fortan zu Fuß, um fich vom Mythos zu unterscheiden, die Philosophie fah nun mehr auf Deutlichkeit und Aufklarung als auf Effect 3) und stellte ihre ruhigen Untersuchungen in Prosa an. Jest nahm auch Apoll Berfe, feltene Ausbrude 4), Umfchreibungen und schwulftige Rebensarten aus bem Munde ber Pythia und hieß sie mit ben Leuten sprechen, wie Gefete

<sup>1)</sup> κρωβύλους τε χρυσούς ἀφήρει f. über diefen altmobischen Kopffchmuck Thucyd. I. c. 6.

<sup>2)</sup> Ift es nicht als ob die Zeiten der Schwäbischen Kaiser und bes Wettstreits auf ber Wartburg mit den unfrigen verglichen wurden! Sehen wir nicht an solchen Zugen der Achnlichteit in der Geschichte ber Wölfer verschiedener Zeiten, verschiedener Eander, verschiedener Religion, daß die Menschheit baffelbe Stadium immer von neuem durchläuft!

<sup>3)</sup> Pathos, Anregung bes Gefühls.

<sup>4)</sup> Plutarch führt einige an, die allerdings feltsam genug sind z. B. hießen die Delphier in der Orakelsprache Augenaus die Spartaner dososoos die Manner documes die Flusse document, was auf eine besondere hieratische Sprache der Delphier hindeutet.

mit ben Burgern, Ronige mit ihren Unterthanen, Lehrer mit ihren Schulern reben, und auf nichts fo febr als auf Berftanblichkeit und Deutlichkeit seben. Bei dem Streben ber Zeit nach Deutlichkeit ware Beibehaltung ber Poesie auch keineswegs moglich gewesen. Denn wie fruher bie Menfchen bas Ungewöhnliche, Seltene, gang in Dunkel und Unverständlichkeit Gehüllte gerade deßhalb für wahrhaft heilig hielten, und als hohere Eingebung mit frommer Scheu verehrten, so sahen sie im Gegentheil icht in ber Poefie nicht nur etwas, mas bas Berstandniß erschwerte und dem Gesagten Undeutlichkeit beimischte, sondern sie hielten auch alle Bilber, rathselhaften Musbrucke und Zweideutigkeiten für leere Schminke und sahen sie als einen Ausweg, ben sich das Drakel offen hielt, für verbachtig an. In größeren Diffredit als ein 1) Onomakritos und Unbere, bie ben Orakeln burch ihre Fabrifation von Drakelfpruchen schabeten, brachten bie poetische Divination auch jene umberziehenden Gaukler

<sup>1)</sup> Der Pseudoorpheus, ein Zeitgenosse ber Pisistratiben und ber namliche, ber nach Herodot 1. VII. 6. mit dem aus Athen vertriebenen Sippias an den Persischen Sof ging und hier durch seine Prophezeihungen aus Musaeus zu einem Feldzuge nach Sellas reizte. Tatianus or. ad Gr. δρφεύς κατα τον αὐτόν χρόνον Ηρακλεί γεγονεν άλλως τε καὶ τα εἰς αὐτόν ἐπειςφερόμενα (Scaligers Berbesserung) φασίν ὑπό Ονομακρίτου τοῦ Αθηναίου συντετάχθαι γενομένου κατα τὴν τῶν Πεισιστρατειδῶν ἀρχήν περὶ τήν πεντακοστὴν Ολυμπίαδα. Natürsich rührt das Fragment dei Justin. Martyr. über Abraham und die zehn Geb. Mosis nicht von diesem son einem neuern Fabrikanten von δρφεϊκῶν her. Plutarch nennt außer Onom. noch Serodot (pon Seraclea, nicht den Geschichsseider) und Kyneso.

und Marktschreier, jenes bettelhafte Sesindel 1), welches Scladen und Weibern aus dem Stegreise oder aus Buschern 2) in Bersen wahrsagte. Die Poesie, welche auf diese Weise ein allgemeines Mittel für alle Betrüger, Saukler und Lügempropheten wurde, verlor so die Glaubs haftigkeit und ihr Ansehen beim Dreisusse."

Es ist jedoch nach diesem Entwurfe, welchen Plutarch in gewohnter geistreicher Weise über die Veränderungen in der Form der Orakel mittheilt, noch zu bemerken, daß auch schon in den altesten Zeiten Orakel in Prosa ertheilt wurden und zwar, wie es scheint, in solchen Fällen, wo

Qui sui quaestus causa fictas suscitant sententias, unb c. 58 beffelben Buches; Non habeo nauci Marsum augurem, non haruspices vicanos, non de circo (πανηγυρικους) astrologos, non Isiacos conjectores, non interpretes somniorum. Non enim sunt ii aut scientia aut arte divini.

Sed superstitiosi vates, impudentesque harioli
Aut inertes aut insani, aut quibus egestas imperat
Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam;
Quibu divitias pollicentur ab iis drachmam ipsi
petunt.

De his divitils sibl deducant drachmam, reddant ceters. Bon biefer Seite faßt bie Leute auch Lucian Philopseudes §. 15. u. f. wo uns zugleich (§. 14—16) ein artiges Studchen ber Magie jener Zeiten mitgetheilt wirb. Italien war übrigens reicher an biefen Menschen als Griechenland, weil bort weniaer Orafel waren.

2) Orafel aus Buchern, auch aus claffischen Dichtern wie homer, Birgil und ben Tragifern wurden jest sehr üblich; manche Berfe scheinen stehend gewesen zu sein. Diese Art ber Devination sand übrigens bei ben Germanen viel Beifall, die sie auf die Bibel anwanden.

<sup>1)</sup> το άγυρτικόν και άγοραϊον και περί τα μητροία και σεράπεια βωμολόχον και πλανώμενον γενος wie er die Lute nennt, oder wie ste von Ennius bei Cic. divin. I. dargestellt werden:

ber Delphische Gott feiner Sache ganz gewiß mar, wo er nicht als Wahrsager und Gludsprophet, sondern wo er von bem hoberen Standpuncte bes Gefengebers aus fprach, wo er große politische oder sittliche Zwede verfolgte, wo er rathend, marnend, rachend und strafend einschritt. beweisen die von Plutarch selbst angeführten Drakel; so wurden bem Lyfurg die berühmten ofroce in Profa ertheilt; so fagte ber Gott ben Spartanern vor bem Beginn bes Peloponnesischen Kriegs 1), wenn sie benselben mit Rachbruck führten, wurden fie Sieger fein, und er feinerfeits wolle bas Seinige bazu beitragen. Klar und beutlich erklärte bas Drakel ben Utheniensern in Betreff bes , sicilischen Feldzuge "fie follten fich ruhig verhalten 2), und bem Deinomenes, einem angesehenen Sicilianer, ber bas Drakel über die Bukunft seiner Sohne befragte, erklarte es geradezu: alle brei wurden Tyrannen werben 2). Nicht weniger verständlich sprach es mit Profles, einem Tyran= nen von Epidaurus. Dieser batte außer vielen anbern

<sup>1)</sup> v. Thucydid. I. 118. Beral. auch V. 16.

<sup>2)</sup> Das war indes sonderbar genug ausgebrückt: Sie sollten die Priesterin der Athene zu Erythrae, welche Hovzla hieß, nach Athen bringen.

<sup>3)</sup> Als er barauf verseste: "bas wird ihnen boch hoffentlich schommen!" antwortete ber Gott, "auch das sei dir gewährt und vorausgesagt." Es sind dies übrigens die Sparcusan. Tyrannen Gelo, Hiero und Thraspbul, von denen ersterer an der Wasserssucht und ber zweite an der Steinplage litt. Der dritte duste die herrschaft nach Sturmen des Kriegs und Aufruhrs dald wieder ein. Die Geschichte von dem Orakel scheint erst nachher auf ihr Unglud gestichtet zu sein.

Thaten ber Grausamkeit und bes Krevels, ben Timarch, ber ihn von Uthen aus besuchte, bes vielen Gelbes megen, welches berfelbe bei fich führte, ermorbet und ben Beichnam in einer Matte ins Meer werfen laffen. Als er spater im Gebrange und wegen seiner Sicherheit in Gefahr mar, ließ er bas Drakel burch feinen Bruber befragen, ob es nicht beffer fur ihn fein murbe, wenn er fibbe. Er erhielt bie Antwort, er mochte nur bahin flieben, wohin er burch feinen Freund Rleander aus Aegina, (bas Werkzeug, welches fich zu der Unthat hatte gebrauchen laffen) die Matte hatte werfen laffen, ober wo ber Sirfch fein Geweih ließe b. h. fich entweder ins Meer fturzen oder in die Erde vergraben. Nachher als keine Rettung mehr fur ihn war, wurde er von Timarche Freunden auf ber Flucht ergriffen, getobtet und fein Leichnam ins Meer geworfen.

Ueberhaupt ertheilte die Pythia ihre Antworten so häufig in Prosa, daß Alppios, Herodot, Philochoros und Ister, welche Plutarch namentlich als solche Schriststeller ansührt, die mit besonderem Fleiße die Drakel in Bersen gesammelt hätten, doch auch viele prosaische hatten, und bald wurden diese so gewöhnlich, daß Theopomp, der zu Philipps und Alexanders Zeiten lebte, und sich für diesen Eegenstand außerordentlich interessirte, nur wenige metrische Drakelsprüche auftreiben konnte: so sehr wurde es in jener Zeit für die Pythia Sitte in Prosa zu reden.

Apoll scheint sich also in Einkleibung ber Drakel nach bem Gegenstande und nach ber Zeit gerichtet zu haben, und als er ben Anforderungen eines afthetisch gebildeten

Beitalters nicht mehr zu genügen vermochte, auf bie Dich= terehre ganz Verzicht geleistet zu haben. In der That waren feine Berse zuweilen so beschaffen, baß sie bem Apollo movonyerns nicht immer zum Ruhme gereichten, und es gehörte ber ganze Aberglaube bes griechischen Bolks bazu, um Ohren nicht zu beleidigen, die an die Mufit ber Berfe Somers gewohnt waren. Deffenungeachtet find fie dem Spott der Schöngeister und Philosophen nicht entgangen. Die Priefter fühlten balb felbst ben Nachtheil, ber ihrem Gotte aus einer Bergleichung mit ben Leiftungen sterblicher Poeten erwachsen mußte und gaben so bas Bersemachen gang anf. Die Vertheibiger bes Drakels mochten allerbings zur Entschulbigung anführen 1), baß von Apollo nicht die Verse, sondern bloß die Begeisterung und die Ideen herrührten, die von einem ichwachen Beibe aufgenommen in Worte und Metrum eingekleibet wurden; allein die Kluft zwischen der holperigen Priestermuse und ber Geschmacks und Verstandesbildung ber Zeit wurde boch zu groß, als daß die Priester nicht gern, unter bem Vorwande, jene Dunfte, welche mantische und poetische Begeisterung zugleich gewährten, seien eingegangen, auf den Ruhm der Poesie verzichtet hatten.

Immer fanden fie indeß noch einen machtigen Stutz punct in der Leichtglaubigkeit der Menschen und in einem

οὐ γάρ ἐστι θεοῦ ἡ γήρυς etc. ἀλλὰ τῆς γοναικός ἐκεῖνος δὲ μόνας τὰς φαντασίας παρίστησι καὶ φῶς ἐν τῆ ψυχῆ ποιεῖ πρὸς τὸ μέλλον Plut. l, c.

feit Jahrhunderten fortgepflanzten Bahne. Der menschliche Werstand ist an und fur sich ohne die Stuten philo: fophischer Bildung so schwach, das Bewußtsein der Abbangigkeit fo lebhaft, bie Furcht vor ben unfichtbaren Bewalten, beren Wirken ber Mensch sieht, bie er aber nicht tennt, so beunruhigend und qualend, bag er nur zu leicht bem Aberglauben fich hingibt. Nicht Stand, nicht Bermogen sondert die Menschen in dieser Hinficht, wir finben ben Aberglauben bei ben Hochsten 1) wie bei ben Riebrigsten, ja er ichlägt in ben Ropfen ber Ersteren feine Wohnung um so lieber auf, eine je uppigere Nahrung ibm bier verheißen wird, wenn philosophische Lauterung ber Begriffe und grundliche Kenntnisse ihm den Eintritt nicht von vorn berein verfagen. Belche Bilbung konnte es aber unter ber Mehrzahl in einer Beit geben, mo es feine Buchbruckerkunft gab, wo Natuwiffenschaften nur von Benigen getrieben wurden, und bie Religion zur Befeftis gung bes craffesten Aberglaubens beitrug! Bir burfen uns baber nicht wundern, wenn bie Dratel bei allen Mans. geln, bei allem Spott ber Aufgeklarten, bennoch Glauben fanden: berfelbe wurzelte fo fest in ben Gemuthern, baß, statt ihren naturlichen Scharffinn aufzuwenden, um bie Tauschung zu burchbringen, fie benselben gebrauchten 2),

<sup>1)</sup> Man bente in biefer hinficht an ben vornehmen Romer, ben und Lucian in ber Person bes Rutillianus barftellt (im Alexander).

<sup>2)</sup> Das zeigt ein Bug, ben uns Thueyaid, von ben Athensenfern erzählt. Me Peft und Krieg watheten, gedachte man einer Prophezelbung: Fee Augeands nobeward nab doube auf abre

bem Orakel, mochte auch das Unerwartetste eingetrossen sein, die Auslegung zu geben, welche mit diesem Aussgange die meiste Achnlichkeit hatte 1). So weit das Bolk in seiner Sutmuthigkeit und Geduld ging, so weit trieben die Wahrsager die raffinirte Kunst einer Vieldeutigkeit, welche sich am Ende auf alle nur benkbaren Fälle anwenden ließ. Ein wahres Meisterstück ware in dieser Hinsicht die Antwort, welche nach Macrobius ") Trajan von dem Orakel zu Heldpolis auf seine Frage erhalten haben solls ob er nach Beendigung des Persischen Feldzugs glücklich nach Rom zurücksommen würde. Roch weiter gingen

gens getheilter Meinung, ob es lossos ober lessos heißen möchtes ba indes eine Pest und keine Hungerenoth herrschte, so las man lossos, sund wenn," fügt Thucyd hingu, "weiederum Krieg mit den Lacedarmoniern und dieser von einer hungerenoth begleitet sein wird, dann wird man wieder lessos lesen.

<sup>1)</sup> Die Dunkelheit ber Sprüche war es gerabe, was für die Dels lenen einen Reiz enthielt, ber fie zu ben Orakeln hinzog.

<sup>2)</sup> v. van Dale p. 167. Primum misit (ber Kaiser) signatos cedicillos, ad quos sibi rescribi vellet. Deus jussit afferri chartam camque signari puram et mitti; et stupentibus sacerdotibus ad ejusmodi factum, ignorabant quippe conditionem codicillorum. Hos cum maxima admiratione Trajanus excepit; quod ipse quoque puris tabulis cum deo egisset. Tunc aliis codicillis conscriptis signatisque consuluit, an Romam perpetrato bello rediturus esset. Vitem centurialem Deus ex muneribus in aede dedicatis deferri jussit, divisamque in partes sudario condi ac proinde ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romam relatis. Nam fragmentis species reliquiarum, vitis argumento casus futuri tempus ostensum est. Wir sind aber teinesmegs geneigt bie Sefidicite sin mahr za halten uls tine Anethote, weithe ben Seist ber Orutel bet bamaligen 3tit zeigt.

jene Priefter ber fprifchen Gottin, von benen Apulejus 1) erzählt, daß sie zwei Berse ausbachten, welche sich als eine gunftige Antwort auf alle bentbaren Fragen beuten ließen. Einen folden Digbrauch, eine so offenbare Berhohnung bes menschlichen Glaubens hat sich bas belphische Drakel Wir finden die Drakel des Lorias zwar nie erlaubt. verworren und schwer zu beuten, aber weit bavon ent= fernt, nur die Tauschung bes Fragenden gewollt, scheint er vielmehr ftets beffen mahres Bestes im Auge gehabt zu baben und nur durch Rudfichten oft abgehalten zu fein, baffelbe offen auszusprechen. Drakel wie die hierange: führten zeigen uns bie Ginrichtung im tiefften Berfall, zeigen uns dieselbe wirklich als eine Erfindung "bie, wie Cicero sich ausbruckt, bas Gelb ber Gläubigen in einem Gewebe von Lift, Trug und Gautelspiel fangen wollte" 2), aber ber tiefe moralische und religiose Sinn, die nicht unbedeutende politische Weisheit, welche uns in einem großen Theile ber Delphischen Drakel wenigstens aus ber beffern Beit ansprechen, zeugen zu ftark fur baffelbe, als bag wir es jenem harten Urtheile sogleich unterwerfen sollten 3).

Apulej. Metamorphos. l. XI. ebenbaf. bie Berfe lauteten: Ideo conjuncti terram proscindunt boves, Ut in futurum laeta germinent sata.

Rem inventam fallaciis aut ad quaestum aut ad superstitionem aut errorem Cic. d. divinat.

<sup>3)</sup> Seine größere Wahrhaftigkeit wird von allen, felbst ben freisinnigsten Schriftstellern zugestanben. Ich berufe mich auf Strabo,
ber gewiß keinen Rohlerglauben besaß und ber in religiösen Dingen stets
ben unabhangigften und freiesten Geift zeigt p. 419 å per obe ent ro

In Källen allerbings, wo feine Beisheit auf eine zu schwere Probe gestellt wurde, wo es unmöglich war, auf eine bestimmte Frage eine berfelben nur einigermaßen entsprechenbe Antwort zu ertheilen, ohne fich ber Gefahr auszuseten, burch ben entgegengesetten Musgang überführt zu werben, griff es zu bem Mittel, ben Menschen ein Uemigma zu weben, welches fie am Ende auf ben einen wie auf ben andern Kall anwenden konnten. Aber auch selbst biese Drakel, in benen eine absichtiche Zweibeutigkeit nicht zu verkennen ift, sind so abgefaßt, daß sie bie Menschen eber gur weitern Untersuchung, gum Nachdenken über ihre kritische Lage auffordern als in ihren sanguinischen Soffnungen bestärken follten. Gerade die Dunkelheit der Drakel enthielt einen beilfamen Bint, ben: feinen Berftand ju gebrauchen und mit beffen Bulfe bie geeigneten Mittel gur Beschworung eines Sturms ober zur Durchführung eines Plans zu finben. Allein wie bie Menschen noch jest in ihren Anfichten von bem Beiftande Gottes ben Irrthum begeben, baß sie ohne eigene Thatfraft auf benfelben Unfpruch machen, fo wollten fie auch bamale ihre Begierden burch ben Mund Apollos im Boraus gebilligt, thorichte Speculationen im voraus mit Erfolg gefront miffen, und wenn Rro-

πλεξιτον τεμή τῷ ἐερῷ τούτῳ διὰ τὸ χρηστήριον συνέβη δόξαντο ἀψευδεστάτφ τῶν πάντων ὑπάρξοι so auch nachher Chphoros bei Strabo p. 422.

fus 1) sich getäuscht sah, so hatte er nicht dem Drakel, sondern sich allein die Schuld beizumessen, da er durch so warnende Worte nicht zum Rachdenken über das Aritische seines Unternehmens gebracht war; oder wenn in noch früherer Zeit, dalb nach den Messenschen Ariegen 2), die Spartaner Tegea von Arkadien loszureißen und an sich zu bringen trachteten, so mochte es allerdings für eine verfängliche 2) Prophezeihung gelten:

<sup>1)</sup> Bas Cicero übrigens für Grunde baben tonnte an biefem weltbefannten Orafel Kooisos 'Alve diafas peyalge durapu dia-Avose eben fo zu zweifeln wie an bem allerbings fingirten auf Porrhus: Ajo te Acacida Romanos vincere posse, begreife ich nicht, es sei benn bie Unwahrscheinlichkeit, bag fich Jemand burch ein folches Dratel taufchen ließ. Aber Krofus wollte und brauchte vielleicht bas Drafel nicht fur fich, nicht fur feine Plane; biefe waren auch ohne baffelbe gefaßt, fonbern bes Bolts, ber öffentlichen Deinung, bes Effats wegen. Daber vielleicht bie Gefchichte mit bem gammfleische, welche gueian fo viel Unlag zum Spott gibt, und welche, wenn fie nicht rein erbichtet ift, gwischen bem Enbischen Ronige und Delphi verabrebet wurde, um fo bie Menge für ein zweites Dratel einzunehmen, woburch bem Erdfus ber Sieg vertundet werben follte. Unbere fcheinen mir biefe Dinge nicht zu erklaren, bie ich gern fur erbichtete biftorchen halten mochte, wenn nicht zu viele Beugniffe und Angaben abriethen.

<sup>2)</sup> Pausan. nennt K. Charillus, Gerobot L 65 ber At. Leon und Hegestitles Regierung. Bergl. Müllers Dor. I. 152.

<sup>3)</sup> vnoudor parrevpa wie Pausan. ober nisondor zenopor wie Perodot es nennt. Die Spartaner selbst schiene es aber nicht dasur genommen zu haben. Denn obgleich fortwährend im Nachtheil gegen die Tegeaten (èneudy alei ro nodepo évoovro vno Teyenzson) wandten sie sich wieder nach Delphi und erhielten jene Orakel über die Gebeine des Orestes und das vom Ambos und Hammer v. Herod. I. 67 u. 68. Ich schließe daraus, daß diese Drakel sammtlich verabredet waren zwischen Delphi und der Spartanischen Regierung. Es geht dies aus der Beharrlichkeit der Einen im Fragen, die mit der Harndetig-

Tegea sei zum Tanzplag Dir bestimmt, Und pflugen sollst Du bald sein schones Felb 1),

aber zeigt nicht die beigefügte Warnung 2) vor einem Kriege mit dem übrigen Arkadien, daß das Drakel hier ehrlich war, daß es Sparta diese Acquisition wünschte und daß es sie für möglich hielt? Der Ausdruck oxoevog kann allerdings wegen der doppelten Anwendung dieses Landmaßes zu Ausmessungen an Kolonisten und leibeisgene Bauern für eine Ausstlucht angesehen werden, die sich das Dr. für den Fall eines schlimmen Ausgangs ofsen hielt; aber es wünschte und erwartete einen solchen

feit ihres Groberungsprojectes übereinstimmte, und ber Unbern im Antworten hervor. Ramentlich fieht bie Geschichte von ber Auffinbung ber Bebeine bes Dreftes gang wie eine verabrebete und im voraus angelegte aus. Bei ber Berbinbung Spartas mit bem Delph. Drafel fann und bies nicht befremben; bas lettere lieb jenem feine Mutoritat zur Sanctionirung feiner Eroberungen in ber offentlichen Deis nung. In Folge bes letten Dratels gelangten fie in Befig von Drefts Ueberreften und wurden nicht allein bie Berren Tegeas, sondern bes Peloponneses. Das Dr. benugt jest (benn es geschah bies unter ber RR. Arifton und Angrandribas Regierung) fein gutes Berhaltniß mit Rrofus auch Sparta biefe vortheilhafte auswartige Berbinbung gu fichern; es ertheilt Rrofus ben Rath fich ben machtigften Staat unter ben Bellenen zum Freunde zu machen und eine Endif. Gefanbtichaft trifft in Sparta ein und fchließt ein Bunbnig mit biefem Staate. Derobot fagt une, bag fich bie Spartaner über ihre Unfunft freuten, weil fie ichon von bem Drakel gehort hatten; naturlich, ba fie von Unfang an um bies Dratel mußten.

<sup>1)</sup> δώσω τοι Τεγέην ποσσίαροτον δρχήσασθαι καὶ καλὸν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασθαι.

γ. Pausan. VII. 3 u. Herodot 1, 66 'Αρκαδίην μ' αἰτεῖς;
 μέγα μ' αιτεῖς, ὀυ τοι δώσω. Πολλοὶ ἐν Αρκαδίη βαλανηφάγοι ἄνδρος ἔασιν Οἱ σ' ἀποκωλύσουσεν.

Ausgang nicht, und seine freundschaftlichen Verhältnisse, seine enge Verbindung mit Sparta erlaubten ihm nicht von einer Unternehmung abzurathen, an der es selbst so viel Theil nahm und deren Gelingen durch Spartas Uebermacht hinlänglich verdürgt schien. Man wird daher, wenn man die Lage der Dinge unparteiisch würdigt, nicht leicht geneigt sein, diese Doppelsinnigkeit und Dunkelheit, die oft nicht zu vermeiden war, wenn das Orakel nicht alle Ansprüche einer höheren Einsicht ausgeben wollte, mit den Taschenspielerknissen elender Gaukler und Beutelschneider späterer Zeiten zu verwechseln, die ohne höhere Interessen durch den schamlosessen wertug nur Geld und Wohlleben erzielten.

Wir brauchen das was hier geschah nur mit der Teraturgie zu vergleichen, die an andern Platen der Art geübt ward, um zu sinden, daß es mehr die majestas loci und der den Gemüthern der Menschen inwohnende Glaube war, worauf die Priester hier bauten, als die Praestigien einer im Finstern schleichenden Betrügerei, wie sie in weniger angesehenen Drakeln angewandt wurden. Freilich gab es hier gewisse Feste, Gebräuche und Geremonien, deren Bedeutung mysterids war, freilich war das Adyton dem profanen Fuße verschlossen; der dampsende Erdschlund, die reichlichen Sussimente, die Anwendung schmetternder Instrumente, deren Ton in diesem cavernozsen Orte in verdoppelter Stärke von den Felsen wiedershallte, die Pythia selbst in ihren korybantischen Bewegungen, die Opser, Reinigungen u. dergl. m. sind Mittel

auf die Sinne bes furchsam und in banger Erwartung nahenden Pilgers zu wirken, allein gegen bas, mas anbermarts geschah, ging boch hier Alles ziemlich ehrlich zu. Wir finden hier keine 1) Gliederbilder, keine ausgehöhlte 2) Statuen, aus benen Priefter fprachen, feine Erscheinungen und Illusionen anderer Art, die nur die Einschüchtes rung und Berwirrung bes Fremben gum 3med hatten. Er scheint zwar ziemlich knapp bei ben Opfermahlzeiten weggekommen 3), aber keinem eigentlichen Saften unterworfen gewesen zu sein, wodurch man ihn anderwarts abzuspannen suchte. Seine Gesundheit wurde nicht burch betäubende Medicamente angegriffen, wodurch man ihm anbermarts bas Bewußtsein raubte, und mas noch mehr ift, feinem Leben brobete bier keine Gefahr von ber meuchelmorberischen Sand gewiffenlofer Priefter, Die tein Bebenken trugen, die heilige Binde mit dem Morbstahl zu vertauschen, sobald fie sich von einer Entbedung ihrer Betrügereien bedroht glaubten 4). Bielleicht wird bies beut-

<sup>1)</sup> Glieberbilber: veugoonaora.

<sup>2)</sup> Theodoret. histor. eccles. I. V. c. 22. von bes Bifchofs Theophilus von Alexandria Birkfamkeit in Zerftdrung ber Tempel.

<sup>3)</sup> Plutarch sympos. über bie f. g. onea b. h. nicht eingelabenen Gafte: "Rach einem Delpher Opfer geh ins Speifehaus."

<sup>4)</sup> Man bente hier nur an die Gefahr, welcher Lucian, ober wer sonft ber Berfaffer ber trefflichen Biographie "Alexander" ift, burch die Bosheit dieses Elenden ausgesest war. Bergl. Pausan. über bie Obhle des Trophon. und die Geschichte von dem Officier des Demetrios. Uedrigens wollen wir keineswegs behaupten, daß nicht in Zeiten, wo der Tempel von rauberischem Angriff und offener Gewalt bedroht war, auch zu Delphi die pie fraus in Anwendung gebracht ware. Go follen,

licher werben, wenn wir einen Blid auf bas in einigen anbern Orakeln befolgte Berfahren werfen.

Von ben hellenischen, wenigstens benen des Apollo, unterschieden sich die orientalischen in Syrien und Aegypten dadurch, daß sich der Gott hier nicht mittelbar durch den Mund einer Priesterin offenbarte, sondern das Drakel selbst ertheilte. Dies stand mehr im Einklange mit der Teraturgie, welche diesem Welttheile stets eigen gewesen und aus ihm nach Europa gekommen ist "Zu Hierapolis,". 1)

als Onomarch mit feiner Banbe Nachts bie Schape ausgraben wollte, welche man im Tempel vergraben glaubte, ploblich heftige Erbftofe verfpurt und die Rauber in Angft und haft bavon gelaufen fein. Auch Anbere follen auf biefe Beife abgefchreckt fein. v. Strabo IX, 3, p. 280 ed. Tanchn. Bei bem Ungriff ber Perfer und Gallier ift Mitwirkung priefterl. Lift in ber Bertheibigung bes Tempels unverkennbar. Raturlich war berfelbe unterhohlt; Schwankungen bes Bobens, Donner, Blig fonnte man leicht hervorbringen; furchtbare Stimmen, Gebrull aus ber Tiefe und bergt. mußten auf Barbaren nicht ohne Einbruck bleiben, um fo mehr, wenn bie vermittelft Mafchinen vom Parnag berabgeschleuberten Feleftude wirkliche Berheerung unter ihnen anrichteten. In ben bamaligen wilben Beiten mar man gewiß auf Alles gefaßt unb auch auf Alles hinlanglich vorbereitet. Die Schriftsteller ftimmen übrigens in ber Beschreibung bieses Borgangs sammtlich überein und wenn man in neuerer Beit bie Behauptung aufgeftellt hat, bag bie Beiben, bag namentlich bie Griechen nicht fur ihre Gotter gefochten hatten, fo blide man auf bies intereffante Schauspiel ber Bertheibi: gung Delphis gegen bie Gallier, um fich vom Gegentheil zu überzeugen. - Bas übrigens ben Meuchelmord betrifft, fo fteht allerbings bie Geichichte bes ritterlichen Pyrrhus als ein warnenbes Denkmal ba, bağ man sich auch bem Delphischen Gotte nur in Ehrerbietung naben burfte. Wer weiß, ob hier nicht einft bieselbe Untipathie zwischen eis nem trogigen Waffenabel und herrischen Prieftern geherrscht bat, bie wir im Mittelalter wieberfinben.

<sup>1)</sup> Lucian syr. d. §. 36.

erzählt Eucian, befindet sich im Tempel der Gottin auch ein Bild des Apollo. Wenn es Orakel ertheilen will, zeigt es dies durch Bewegungen auf seinem Postamente an. Die Priester nehmen es dann auf ihre Schultern und tragen es, indem sie von dem Bilde, welches sich beständig umherdreht, geleitet werden, bis der Oberpriester sich ihm nahet und ihm Fragen über die verschiedensten Angelegensheiten vorlegt. Will es etwas nicht, dann geht es zuruck, billigt es dagegen etwas, dann bewegt es seine Träger vorwärts, als hätte es sie am Leitzaum."

Sanz ähnlich war die Art, wie Ammon seine Drakel ertheilte 1). Sein von Smaragden und andern Steinnen 2) blitzendes Bild wurde von 80 Priestern auf einem goldenen Schiffe getragen, von dem auf beiden Seiten eine Menge silberner Schellen und Becken herabhingen, und die Träger folgten, wohin der Gott sie durch das Nicken seines Kopses suhrte 3), so daß man an das hosmerische:

"Also sprach und nickte mit dunkeln Brauen Kronion" erinnert wurde. Hinterher gingen eine Menge Jungfrauen und Weiber, die Hymnen und Loblieder auf den Gott fangen. Auch hier richtete der Oberpriester Fragen an das

<sup>1)</sup> Diodor. XVII 50 u. 51 Curtius IV, 7. u. Plutr. vit. Alexdr. 27.

<sup>2)</sup> Im Jupiter tragoedus fagt uns Lucian, bas bie Barbaren ihre Gotterbilber mit folder Pracht überluben, bie Griechen bie ihrigen nur von Bronze und Stein machten, aber bie hanbe, welche fie schufen, waren bie eines Phibias, Prariteles u. a.

<sup>3)</sup> Strabo l. XVII. 1, p. 459 ed. Tauchn.

Bild und ertheilte nach dem Nicken und den Bewegunsgen desselben den Consulenten die Antworten. Daß dies die herrschende Art der Mantik in den größern Heiligthümern dieser Länder war, beweiset auch die ähnliche Schilzberung, welche Macrodius von dem Apollos oder Sonnendilde zu Heliopolis entwirft 1). Hier ist offenbarer Betrug, grobes Gaukelspiel, während zu Milet, Klaros 2) und Delphi Verse von dem Munde einer begeisterten Seherin kommen, deren dunkler Sinn den Menschen eher zum Nachdenken über die ungewisse Jukunst reizt, statt ihn wie dort mit Ekel vor einem läppischen Possenspiel zu erfüllen, das nur mit Menschen ohne alles Nachdenken getrieben werden kann.

Anders ging es in andern Orakeln zu. Ueber keins find wir jedoch besser unterrichtet, als über das Araumorakel des Trophonios zu Lebadea, von dem wir oben schon Einiges gesagt haben. Wenn 3) die festgesetzte Fastenzeit verstrichen und die herkommlichen Opfer verrichtet

<sup>1)</sup> Macrob. I. c. 23 Vehitur enim simulacrum dei Heliopolitani ferculo, uti vehuntur in pompa ludorum Circensium deorum simulacra. Heeren hat in diesem Gebrauche ein Symbol ber Ausbreitung bes Ammonscultus ober ber Cultur überhaupt finden wollen.

<sup>2)</sup> Tacit. Ann. II. 54. Non femina illic ut apud Delphos, sed certis e familiis et ferme Mileto accitus sacerdos numerum modo consultantium et nomina audit: tum in specum degressus, hausta fontis arcani aqua, ignarus plerumque litterarum et carminum, edit responsa, versibus compositis super rebus quas quis mente concepit: et ferebatur Germanico per Ambages, ut mos oraculis, maturum exitum cecinisse.

<sup>3)</sup> Nach Pausanias.

waren, (wovon wir oben schon bas Nähere angegeben ba= ben) führte man ben Fragenden in der Nacht, wo er in bie Sohle bes Trophonios berabsteigen wollte, an ben Fluß Herkina. hier wurde er von zwei breizehnjahrigen Rnaben gefalbt und gebabet und barauf zu zwei nahe bei= einander befindlichen Quellen 1) gebracht, aus benen er Die eine tilate alle fruberen Ginbrude trinken mußte. aus seiner Seele und erfüllte ihn mit Bergeffenheit, Die andere bagegen begabte ihn mit ber Rraft, fich alles beffen beutlicher zu erinnern, mas er unten seben murbe. Nachdem er so durch Entbehrungen, burch Bader, burch inficirte Tranke geschwächt und auf bas außerste ermattet, seine Phantafie von der Unheimlichkeit des Orts, wie dem Grauen ber Nacht im hochsten Grabe aufgeregt und mit ben Schreckbildern alles beffen, mas ihm in ben unterir= bifchen Raumen zu Gesicht kommen wurde, angefüllt war, Schreckbilber, beren sich auch ber traftigste Geift in folcher Umgebung und zu folcher Stunde, wenn er noch obenein burch die grauenhaften Erzählungen und Wundergeschichten ber Priester angeregt ist, nicht zu erwehren vermag, ließ man ihn vor ein Bilb bes Trophonios treten, welches nur biejenigen zu Geficht bekamen, bie ben Gang in bie Höhle machen wollten, und hier ein Gebet, mahrscheinlich mit lauter Stimme, verrichten, um fich auf biese Beise,

<sup>1)</sup> S. über folche Quellen Plin. XXX. e. 1. Vitruv. VIII. 3 unb Ovid. fast. 4: Qui bibit inde furit. Procul hinc discedite queis est Cura bonae mentis. Qui bibit inde furit.

wenn es noch auf teine andere geschehen mar, von seinen Bunichen in Kenntniß zu feben. Mun stieg er in leich= ter leinener Rleidung, eine Art von Honigkuchen in den Banben haltend, vermittelft einer schmalen Leiter hinab. Um Fuße berfelben nahm ihn eine enge Deffnung auf, burch die er sich, die Beine voran, mit einer heftigen Ge= walt und Schnelligkeit herabgezogen und auch nachber, wenn die Zeit seines Aufenthalts bier unten vorüber war, auf biefelbe Beife wieder hinaufgezogen fühlte. Bukunft," fagt Pausanias, "wird hier nicht Allen auf die namliche Beise enthullt: die Ginen haben bloß geschen, die Andern gehort." Wie es aber eigentlich zuging, da= von gewährt uns Plutarch in der Abhandlung vom Genius bes Sokrates eine anschauliche Vorstellnng 1). chos," beißt es bort, "ein junger Mann, ber fich ber Phi= losophie ergeben und zu wissen wunschte, welche Bewandtniß es mit bem Genius des Sokrates hatte, besuchte, inbem er blos Simmias und Rebes (bekannte Sokratiker) von seinem Borhaben unterrichtete, bas Drakel bes Trophonios und flieg nach Beobachtung aller üblichen Gebrauche in die Soble berab. 3wei Nachte und einen Tag blieb er aus, und schon gaben ihn seine Freunde verloren und weinten um ihn, als er am zweiten Morgen

<sup>1)</sup> Leiber nur die uninteressanteste Stelle aus einer ber interessantesten Abhandlungen des Plutarch. Es ist ein Dialog, wo wir phislosophische Discussion und leichte Unterhaltung glucklich gemischt finden, wo wir wie in einem Drama eine der merkwurdigsten Revolutionen angelegt, fortgesuhrt und zu Ende gebracht sehen.

heiter und vergnügt wieber zum Vorschein kam. Nach: bem er bem Gotte sein Gebet verrichtet und ber Menge (von Neugierigen mahrscheinlich, die mit Fragen auf ihn eindrangen) entkommen mar, erzählte er uns, mas er gehort und aeseben batte. Unten angekommen, sagte er, batte er fich anfangs in einer bichten Finfterniß befunden, und mare, nachdem er gebetet, am Boden liegen geblieben, ohne beutlich zu miffen, ob er mache ober traume. Er hatte jeboch eine Erschutterung verfpurt, von ber fein Ropf fo heftig getroffen mare, baß bie Nahte bes Hirnschabels sich zu lofen und die Seele hindurch zu lassen geschienen hatten. Leicht sich empor schwingend 1), habe fich dieselbe heiter und frohlich in dem Meere einer reinen und burchsichtigen Buft gebabet und ware in bem Wonnegefühl, nach einer langen Zeit peinlicher Einzwängung zum ersten Male wieder frei zu athmen, gleichsam voller und ftarter geworben als vorher, und hatte fich gleich einem Segel aufgeblaht. Darauf will er ein leises und lieblich klingendes Summen, bas feine Ohren umtont, gehort haben und mahrend er aufblickt, fieht er keine Erbe mehr, sondern eine ungablbare Menge runder Inseln die von verschiedenem aber nicht unbebeutenbem Umfange find. Sie glanzen in einem matten Feuer und spielen in allerlei Farben; unter ihrer freisformigen Bewegung rauscht ber Aether in einem harmo-

<sup>1)</sup> Aplander und Reiste überfegen hier αναχωρούσαν ohne Sinn recedens; es heißt vielmehr: emporfteigend, im Emporfteigen.

nischen Tone, ber ber Leichtigkeit und bem Rhythmus ih-Nun schilbert er bas Meer rer Bewegung entspricht. mit seinen concentrischen Stromungen, in welchem biese Inseln schwimmen; bann eroffnet sich ihm, wie er berabblickt, ein gewaltiger Abgrund, tief und graufenhaft, ber mit einer Finfterniß angefüllt mar, die wie Meeresfluthen wogte (welch ein Unfinn! und boch wie naturlich in ber Soble unter ben magischen Lauschungen, die ihm vorgebalten murben!) Er vernimmt barauf bas Gebrull, Seheul und Geminfel wie von zehntaufend Beflien, ein Geschrei wie von gebntausend fleinen Rinbern, untermischt mit ben Wehklagen von Mannern und Beibern und mannichfachem garm und Getofe, welches bumpf aus weiter Tiefe emportonte, wodurch er nicht wenig erschreckt murte. Ginige Zeit barauf fagt zu ihm Semand, ben er aber nicht fieht,: "Timarch, mas municheft Du au erfahren?" Er antwortet "Alles, benn es ift ja nichts ba, mas nicht bewunderungswurdig mare:" worauf die Stimme verfett: "Nun, an ben Dingen ba oben haben wir wenig Theil, fie gehoren andern Gottern; aber ben Untheil ber Proserpina, in dem wir walten, einen von ben vier, benen ber Styr als Grenze bient, kannst Du ju seben bekommen." Er erblickt nun ben Stor, wie er aus ber Unterwelt aufsteigt und bie außerste Grenze bes Lichts berührt; Atropos, Rlotho und Lachesis als Borfteberinnen von ihren respectiven Reichen werden aufgeführt nebst bem Monde, auf bem bie Seelen vor Angst schreien, wenn fich ihm ber Stor nabert, weil oft viele berabfallen und von

der Unterwelt verschlungen werden, während andere, deren Ende in die Beit ihrer Geburt fiel, wenn fie heranschwimmen, vom Monde großmuthig aufgenommen wer-Rur die beflecten, unreinen Seelen find es, welche ber Mond mit Blig und Donnergebrull zurucktreibt, bag fie herabsinken, um von neuem in thierische Korper gekleibet zu werben. Alles bies wird bem Timarch wie in einem Gudfasten gezeigt und mit einer wortlichen Erklarung begleitet. Er wendet barauf ein, daß er nichts weiter febe, als eine Menge Sterne, die um den Abgrund schweben, bie einen auf=, bie anbern nieberfteigend. Es wird ihm gefagt, daß das eben die Damonen seien und es folgt nun eine Auseinandersetzung über ben Zusammenhang von Seele und Körper, beren Resultat ift, bag bas, mas wir Bernunft, Geist ober Seele nennen, nicht in uns sei, wie fich im Spiegel nicht wirklich bas befinde, mas barin erscheint, sondern außer uns und Damon beiße. Bewegungen jener Sterne werben ihm bie Schicksale ber guten und fcblechten Geelen, berer, bie von Sinnlichfeit und ben Begierben bes Kurpers beherrscht werben und in fleischliche Lufte versunken sind und derer die von Unfang an bem Genius folgen, gezeigt. Bulegt beißt es: "boch nach brei Monaten wirst Du das Alles deutlicher erkennen, für jest genug! "Als bie Stimme schwieg, hatte er, erzählt Timarch weiter, sich umbreben und seben wollen, mer ber Sprechende mare; aber er fei wieber von eis nem fo heftigen Ropfichmerz befallen worden, ber, wie er gefühlt, von einer gewaltsamen außeren

Compression des Ropfes hergerührt habe, bag er balb nichts mehr von feinen Sinnen gewußt hatte. er barauf wieber zu sich gekommen fei, habe er noch am Cingange ber Trophoniushohle an ber Stelle gelegen, wo er von Anfana an laa." Timarch foll im dritten Mo= nat nachher wirklich gestorben sein. Doch brauchen wir beshalb die Erzählung nicht für eine Erdichtung zu halten. Timarch scheint nichts weniger als Philosoph gewesen zu fein, dies beweiset der Besuch der Sohle und ber mystische Gegenstand, über ben er bort Licht haben wollte; Die Prophezeihung mag alfo auf ein fo schwaches Gemuth und eine fo regsame Phantasie, wie er besaß, einen so lebhaf= ten Eindruck gemacht haben, daß fein Tod wirklich erfolgte. Solche Kalle find ja nicht ungewöhnlich. Uebrigens will ich keineswegs leugnen, bag Plutarch bas Gemalbe mit den grellen Farben des platonischen Mysticis= mus ausgeschmuckt und von den allegorischen Fragen, wovon viele seiner Schriften voll sind und welche die Theologie 1) seiner Beit ausmachten, bedeutend zugeset hat, ba ber ganze Wahnwit zu fehr an die Vissonen zenes Pamphylier Er bei Plato, so wie an die eines andern Individuums erinnert, dessen Berzückungen Plutarch selbst an einem andern Orte mittheilt; - aber bennoch welch ein Licht verbreitet diese Schilderung über das geheimnißvolle

<sup>1)</sup> Aegyptisch pythagoreisch platonischer Unsinn! Wir verweissen auch auf bas, was Kleombrotus in ben Abhandlungen über bas Delphische Orakel von ben Schwindeleien bes Griechischen Anachoreten am rothen Meere berichtet. Ein solches Aeg.-Pyth.-Platonisches Gericht tischte Tatianus ben heiben in seiner R. a. b. Gr. auf.

Dunkel jener Soble! Belch ein Aufwand von Betrugerei, Gautelei, Menschen, Maschinen, Instrumenten, Farben, Licht, Schatten, Dunkel, Raucherungen, Dampfen, Bilbern u. bal. mußte bazu gehoren, um nur einen Theil von dem hervorzubringen, was Timarch zu sehen bekam! Sobald ber Fragende übrigens auf die oben angegebene Beise wieder ans Tageslicht gekommen war, nahmen ihn die Priester in Empfang und setten ihn auf einen Stuhl in ber Nahe bes Abytums, wo er ihnen erzählen mußte, mas er gehört und gesehen hatte, mahrscheinlich, bamit fie baraus ersaben, ob ihre Praftigien ben geborigen Effect hervorgebracht hatten und ob nichts verfehlt mare. taubt und befinnungelos, wie er noch mar, ließen fie ihn bann in die Capelle bes Genius und Gluds bringen, wo er fruber feine Fastenzeit ausgehalten hatte. kehrte," fagt Paufanias, "Leben und Bewußtsein allmablig zu ihm zurud und selbst bas Lacheln fand sich wieber auf seinem Gesichte ein." Derselbe Schriftsteller fügt zwar bie Berficherung hinzu, baß ba unten noch Niemand ums Leben gekommen sei, außer ein Solbat bes Demetrius. Aber eben bies Schicksal bes freibenkenben Kriegers, ber fich keiner jener erschopfenden und hirnverwirrenden Beobachtungen unterwerfen wollte und sich ben Eingang mahrscheinlich mit ber Spite seines Degens geoffnet batte, aber nicht um baselbst ben Gott um bie Bukunft zu befragen, fondern entweder aus bloßer Neugier, ober, wie Pausanias ben Priestern nachspricht, in ber hoffnung bort Schate ju finden, ber aber nie wieber

and Tageslicht kam, bis man seine Leiche nachher an einer anbern Stelle, nicht an bem heiligen Eingange, ausgewors fen fand, zeigt uns was ber zu besurchten hatte, ber hier auf ungleichem Terrain ben Kampf gegen priesterliche Tücke und Bosheit zu bestehen wagte. 1)

Weniger furchtbar und schreckhaft und mit geringerem Apparate ging es vielleicht in den übrigen Traumorakeln zu, von denen wir nur die Charonische Höhle bei Nysa, den Tempel der Pasithea, den Tempel des Aeskulap zu Pergamum, das Orakel des Kalchas in Daunien, des Amsphiaraus dei Oropus in Attica nennen. Von diesen Orazkeln beschäftigten sich viele mit Heilung von Krankheiten und Gebrechen, und da ihre Medicin mehr Diätetik als eigentliche Heilkunde 2) war, so mußte in ihnen sich der Fragende, wahrscheinlich wenn dies der Patient selbst war, mehrere Tage einer strengen 3) Diät unterwerfen. Er schlief dann entweder selbst, wie im Orakel des Amphia-

<sup>1)</sup> Wir bemerken hier noch, bag nach bem was Paufan. über ein ben Thebanern vor ber leuktrischen Schlacht gegebenes Orakel bemerkt, zu Lebabea auch Versorakel wie zu Delphi üblich gewesen zu sein scheinen.

<sup>2)</sup> Man vergl. Herodot II. 77, wo z. B. von ben Aegyptern συρμαίζουσι τρεῖς ήμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἐκάστου etc. und für ges sunde M. wie die Aegypter waren und die M. überhaupt auf den untern Stufen der Civilisation sind, mochte das genügend sein. In Griechenland wurde das nach einer wissenschaftl. Begründung der Peilkunde natürlich anders; man sehe darüber Plato d. republ. 1. III. p. 405 u. folgende u. an a. O.

<sup>3)</sup> Philastrat. vom Or. des Amphiaraos I. II. i. E. des Apollon Tyan.

raos, auf bem Felle bes geschlachteten Opferthiers, und hielt babei einen versiegelten Brief, in dem seine Wünsche standen, in der Hand, oder die Priester schliesen für ihn und entbeckten ihm dann ihre Traumgesichte. Es müßte uns unbegreislich erscheinen, daß diese dunkeln Höhlen oft von den angesehensten Personen 1) besucht wurden, wenn wir nicht bedächten, daß es hauptsächlich Kranke waren, von denen sie Zuspruch erhielten. Der große Zulauf zu den Tempeln des Teskulap und Serapis, wo die Heilfunde gewöhnlich mit Thaumatopoiie verbunden war, zeugt von dem schlechten Zustande und der geringen Verbreitung 2) der Arzneiwissenschaft im Alterthume, und die Liebe des Menschen zum Leben ist so groß, er greift so gern nach

<sup>1)</sup> Arrian I. VII. 16. sehen wir, daß bei Alexanders Krankheit, beinahe ber ganze Generalstab besselben den Serapis fragt, ob der
kranke Konig in den Tempel gebracht werden sollte, um hier von dem
Gotte selbst curirt zu werden. Der Gott ist aber zu klug, um das Ansinnen nicht abzulehnen. Er antwortet: es sei besser, wenn er an
Ort und Stelle bliebe, (ober mit einer versteckten Zweideutigkeit
avrov pervere Egeo Das äpervor,)

<sup>2)</sup> Dies geht z. B. auch aus ben hohen Gehalten hervor, welche bie Aerzte bezogen v. Herodot III. 131, wo bie Aegineten ben Krotoniaten Demokedes mit einem Talent, die Athener mit hundert Wisnen (b. i. 1 Talent 40 Minen) anstellen, der Fürst Polykrates densselben aber mit 2 Talenten. Dies macht in Athen allein über 27 Drachm täglich (die Mine zu 100 Drachmen gerechnet) während ein Gesandter zu Aristophanes Zeit nur 2 Drachmen erhielt. Rehmen wir nur den drei oder viersachen Werth des Geldes in der damaligen Zeit an, dann sehen wir daß medicinische Kenntnisse enorm bezahlt wurden. Üedrigens lehrte Pythagoros damals zu Eroton; durch ihn hob sich die Arzneiwissenschaft und wurden besonders die Krotoniatischen Aerzte geschät. Mehr in Sprengels Ges. d. Arzneiw. B. 1.

jebem Schemen, wenn er baffelbe retten zu konnen mabnt, baß auch in aufgeklarten Zeiten, in Zeiten, wo jedes Dorf seinen Arzt hat, die Vornehmsten nicht minder als der Pobel zu der geheimen Weisheit von Charlatanen und Bunderdoctoren ihre Zuflucht nehmen. Wir durfen übrigens annehmen, daß bie Diener folcher Drakel bei allem Blendwerk, womit fie fich umgaben, ihr Sandwerk eben so gut verstanden, wie ein großer Theil der Gohne Meskulaps, ber seine Wissenschaft in einem Dubend Recepte hat. Gewiß haben fie absichtlich keinen Schaben gethan, ba an dem Gelingen ihrer Ruren ihr Unseben und ihr Bortheil hing und die sorgfältige Beaufsichtigung ber Kranken, die 3. B. in bem Dorfe 1) Acharaka in ber Nahe von Mysa bei ben Priestern einquartirt waren, die strenge Diat, auf welche diese gehalten zu haben scheinen, nothigt uns zu einer gemiffen Unerkennung ihrer Beftrebungen, wie bie Danktafeln 2), die an und in ben Tempeln aufgehangt murben, für ben Erfolg berfelben zeugen. biefen Tafeln waren nebft bem Dante ber Genefenen bie

<sup>1)</sup> Strabo XIV 1, p. 189 Σαικήπ. Χ. λέγονοι γάρ δή καὶ τούς νοσώδεις καὶ προςέχοντας ταῖς τον θεῶν τούτων θεραπείαις φοιτᾶν ἐκεῖσε καὶ διαιτᾶσθαι ἐν τῷ κώμη πλησίον τοῦ ἄντρου παρὰ τοῖς ἐμπείροις τῶν ἱερέων οἱ ἐγκοιμῶνταὶ τε ὑπὲρ αὐτῶν καὶ διατάττουσιν ἐκ τῶν ὀνείρων τὰς θεραπείας — — ἄγουσι δὲ πολλάκις etc. p. 190. Χική gelehrte Leute benuhten, wenn sie frant waren, biese Drafel; bies geht hervor aus Philostrat. l. I. vit, sophist. Polemo.

<sup>2)</sup> Gruter, thes. p. 71. die Inschriften aus dem Tempel des Aestulap auf der Tiberinsel in Rom. Dasselbe geschah in dem Tempel des Serapis zu Canodus Strado l. XVII 1, p. 438 ed. Tauchu. Drypacovous di rerez und rag Geganelag.

Mittel verzeichnet, durch welche sie geheilt waren, und wir mussen gestehen, daß diese Einrichtung nicht ganz nuglos war: Hippotrates soll sein wissenschaftliches Gebaude der Heiltunde solchen Tafeln entlehnt haben, die er in einem Tempel des Aeskulap vorfand.

## III.

## Die Darstellung des Orakels in seiner Wirksamkeit.

.

## 1.

## Sagen über das Entstehen des Orakels, Deutung derfelben.

Eine so bestimmte Nachricht, wie Herodot uns über die Unlage des Drakels zu Dodona gibt, ist uns über die des Delphischen nicht zu Theil geworden. Der Wunderglaube der Menschen hat den Ursprung und die alteste Geschichte desselben in Fabeln, und die alles verschleiernde Weisheit der Priester in dunkele Allegorien eingehüllt, welche das Alterthum selbst nicht mehr zu deuten vermochte. Die einfachste, aber auch zugleich unglaubwürdigste Erzählung 1) ist die: In einer Zeit wo die Gegend um den

<sup>1)</sup> Diodor XVI., 26. Plutarch vol. VII. p. 705 ed. Reiske nennt ben Hirten Koretes. Pausan. 1. X. fagt bloß ărdges ποιμαίνοντες. Es erinnert an die Auffindung bes Kaffees. S. ein für allemal in Müllers Dor. I., p. 199—324.

Parnaß noch wuft war, machte ein hirt bei seinen Biegen bie Entdeckung, daß sie, sobald sie sich dem Erdschlunde naherten, über bem nachher ber Dreifuß errichtet wurde, in eine außerorbentliche Munterkeit geriethen, bie sie burch bie wilbesten Sprunge kund gaben. Als er felbst bingutrat, um die Urfach ber feltsamen Erscheinung zu untersuchen, murbe er von ber Ausbunftung ber Soble fo ergriffen, baß er in prophetischer Begeisterung rebete. Prophezeihungen eintrafen, machten mehrere den Bersuch, bis man, um zu verhuten, bag bie von bem Enthufias: mus ergriffenen Personen in die Deffnung hinabsturzten, auf die Idee tam, über berfelben einen Dreifuß zu errich: ten, auf dem eine Jungfrau ohne eine folche Gefahr bas Umt der Prophetin ausüben konnte. Das mar gewiß Bolkbergahlung, die sich an das Nachste hielt, um eine so merkwurdige Stiftung wie bas Delph. Dr. zu erklaren. Biegenheerben 1) maren in bieser Gegend gewohnlich, ein - Ziegenopfer mußte ber jebesmaligen Befragung bes Drakels vorhergehen, und daß man die Mantik an Hirten knupft, kann uns um so weniger befremden, da wir wiffen, daß das beständige Leben im Freien und in der Ginsamkeit, im Gekluft ber Felsen ober bem beiligen Dunkel bes Sichwaldes biefen Leuten einen Sang gur Schwarmerei ober auch zum Nachbenken verleiht, ber fie uns balb

λέγεται τὸ παλαιὸν αἶγας ἐυρεῖν τὸ μαντεῖον· ὅυ χάριν ἀιξὶ μάλιστα χρηστηριάζονται μέχρι τοῦ νῦν, aber es ift gerabe umgetehrt.

als religiose Fanatiker, balb als Propheten und Bahrsa: ger, balb als Magnetiseurs und Bunderdoctoren erscheis nen läßt.

Man habe übrigens, sügt Diodor hinzu, den Ort nach Entdeckung seiner geheimen Kräste, das Orakel der Erde genannt, und diese Benennung war die natürlichste, weil sie aus sinnlicher Vorstellung hervorging. Dichter 1) und Logographen haben sie zu Grunde gelegt, und darauf ein weiteres Gebäude von Mythen fortgebaut. Die Erde soll nachher, so lautet die Sage, ihren Antheil der Themis abzetreten und diese denselben dem Apollo geschenkt haben. Auch Poseidon überließ ihm, ob freiwillig, ob gezwungen 2), seinen Theil und bekam dasur die vor Troezen gelegene

<sup>1)</sup> Aeschyl. Eumen. 1. πρώτον μέν εὐχῆ τῆδε πρεσβέυω Θεών τὴν πρωτόμαντεν γαΐαν etc. Rach Pausan. X,5, 3. wird bas Orafel in einem Musaeischen Gebichte bem Poseibon und ber Erbe gemeinschaftlich beigelegt und Pyrkon als Diener und Stellvertreter bes Poseibon genannt.

<sup>2)</sup> Wir erwähnen bas absichtlich, weil allerdings die Niederlagen auffallend sind, welche Poseidon an so vielen Orten, aber stets Kusten: oder Inselländern erleidet. Plutarch symposiac. IX., 6. Problem, nennt sie alle: zu Athen durch die Athene in dem bekannten Streite; zu Argos von der Here; (Pausan. p. 161 edit. Kuhn gibt barüber die nähern Umstände an, aus Grimm über seine Besiegung überschwemmte er das Land, ließ sich aber doch von der Schwester zum Abzug der Gewässer dewegen und die Argiver erbauten ihm dafür einen Tempel als Poseiden neooxdvortog.) zu Aegira von Zeus, zu Naros von Dionysos, zu Delphi von Apollo; zu Troezen blieb sein Streit mit Athene unentschieden, und beide besaßen es nach dem Willen des Zeus gemeinschaftlich, weßhalb nach Pausan. die Troezenier in alten Beiten eine Munze mit dem Bilbe eines Oreizacks und dem Gesichte der Athene (nodeas oder overac) schlugen.

Ansel Kalauria. Wie bamit bie Geschichte von Pothen zusammenhängt, die an die Kämpfe der St. George und anderer frommen Ritter mit Drachen und Lindwurmern erinnert, ist schwer zu begreifen, ba in biesen Sagen bie größte Berwirrung herricht, und aus den Bruchftuden von Nachrichten, welche uns ohne allen Zusammenhang untereinander mitgetheilt werben, fich fcmer etwas Ganges zusammensetzen, ja nicht einmal etwas Bahrscheinli= ches beuten lagt. Rach Paufanias 1) scheint biefe Sage von Python fehr allgemein gewesen zu fein. berfelbe, hauptsächlich von Dichtern, als ein Ungeheuer 2), ein Drache, bargeftellt, ber von ber Erbe mit ber Bemadung bes Orts beauftragt war, wiewohl Plutarch 3) und Ephorus 4) unter ihm einen Menschen von ber Beschaffenheit eines Skiron u. A. verstehen, bie im Bertrauen auf ungeheuere Rorperkraft und sichere Schlupfwinkel die abscheulichsten Graufamkeiten ausübten 5). Upoll erscheint

<sup>1)</sup> λόγος δὲ ὁς ήμει τῶν ἀνθρώπων εἰς τοὺς πολλοὺς, τὸν ἑπὸ τοῦ Απόλλωνος τοξευθέντα σήπεσθαί φησιν ἐνταῦθα etc.

<sup>3)</sup> de oracul. defect. p. 645.

<sup>4)</sup> Bei Strabe 1. IX. c. 3, p. 283 X. A.

<sup>5)</sup> v. Plutarch Theseus 6. Man bente sich übrigens bei Apollos Austreten die Gegend, wie sie im Hom. hymn. in Appoll. 226 etc. geschilbert wird: οὐ γάρ πώ τις έναιε βροτών ἱερῆ ἐκὶ Θήβη οὐδ' ἄρα πω τότε γ' ἦσαν ἀταρπιτοί ὀυδέ κέλευθοι Θήβης ἄμ πεδίον πυρηφόρον, ἀλλ' έχεν ὕλη.

nach bem lettern als ein Ritter, der von Athen ausgehend, ein zweiter Theseus, Robheit und Unmenschlichkeit ausroteten wollte und so ben am Parnaß hausenden Python ersschoß 1). Der Bolksglaube scheint indeß allgemein die

man vergleiche damit die übrigen Stellen, hauptschlich des Ephorus bei Strabo und man sieht, daß man allgemein die Vorstellung von einer oben Walbgegend und von wilden Menschen hatte, zu denen Apollo Andau des Bobens und Milberung der Sitten brachte, \*a&' ör χρόνος τον Απόλλως την γην έπιόντα ήμερούν τους άνθρώπους, ἀπό τε των άνημέρων καρπών καὶ των βίων etc. So auch Pindar bei Strabo 1. 1X. p. 412, X. A. 267.

Κινηθείς ἐπήει γῆν τε καὶ θάλασσαν Καὶ σκοπιαΐσι μεγάλαις ὀρέων ὕπερ ἔστα Καὶ μυχοὺς δινάσσατο βαλλόμενος κρηπίδας ἄλσεων.

1) Einige erzählen (v. Plutarch quaest. graec. 12) er hatte ben fcwer verwundeten und fliebenden Pothon auf bem nachberigen beiligen Wege verfolgt und ihn getroffen, wie er eben an feinen Wunben geftorben, und von feinem Sohne All beftattet mare. Der Suhnung bedürftig (χρήζοντα καθαραίων) ware er nach bem Morbe fogleich gefloben und hatte fich 9 Jahre im That Tempe aufgehalten. Das Fest ventrovor foll nach Plutarch zum Andenken an diesen Rampf und bie barauf erfolgte Flucht alle neun Jahre gefeiert fein. namlich, fagt Plutr. de or. def. p. 645, errichtet man ein Belt, weldes nicht auf ben Schlupfwinkel eines Unthiere, fonbern auf bie Behausung eines Tyrannen hinzubeuten scheint. Still nahet man bemfelben auf heimlichen Weae (für das corrupte un aiola de 1. nach Muller p. 319 ή άι όλειαι) mit einem Knaben, ber noch beibe Eltern hat, und brennende Facteln tragt. Mit biefen wirb bas Belt in Brand gesteckt, ber Tisch umgestoßen, und bann lauft man ohne fich umzuschauen, aus bem Tempel. Das Umberirren und ber Dienst bes Knaben wie seine Entsuhnung im Thal Tempe Scheinen auf irgend eine fuhne und verbrecherische That zu beuten etc. Plutr. fpricht von Bekanntem, uns aber etwas Rathfelhaftem. Nachher p. 659 wird bie Auslegung bes Griechischen Theosophen, ben Rleombrotos in Aegypten sprach, hinzugefügt. Auch von Strabo ober vielmehr Ephoros bei Strabo a. a. D. wird diefe Ceremonie auf jenen BorVorstellung eines Drachen daran geknüpft zu haben, und die Epiroten hielten noch in späterer Zeit ein paar Schlangen, Abkömmlinge dieses würdigen Ahns, in großer Verehrung. Ein Heiligthum war ihnen geweiht, eine Jungfrau zu ihrer Wartung und Pslege bestellt, und je nachdem sich die Thiere gegen dieselbe freundlich oder bose zeigten, hielt man dies für ein günstiges oder ungünstiges Zeischen in Betreff der nächsten Ernte 1). "Allein, bemerkt

gang bezogen: ἐμπρησθήναι δέ καὶ σκηνήν τότε τοῦ πύθωνος ῦπὸ τῶν Δελφῶν, καθάπες καὶ νῦν ἔτι καὶ ἀεὶ ὑπόμνημα ποιουμένους τῶν τότε γενομένων. Pausan. II. c. 11 gibt aber gerabe eine entgegengefeste Richtung ber Flucht an. Apollo und Artemis tommen nach Sicyon ober Aigialea, um sich baselbst sühnen zu lassen, gehen aber, von da verscheucht, nach Kreta, wo sie von Karmanor gereinigt werden, der den ersten Sieg in den Pythischen Musiksesten bavon trug. Bergl. Müllers Dor. I. 319. etc.

<sup>1)</sup> Aelian histor. animal. XI. 2. Man fieht hier bie Ausbehnung bes Thierbienftes und namentlich ber Schlangen, von Fiba in Guinea bis nach Epirus. Auch bort wie in Aegypten murben fie in eigenen Gebauben gehalten und verehrt, und warum follten bie Menfchen diefe Thiere verehren, wollten fie durch diefelben die Bufunft nicht erfahren? Der Lefer bes Lucian weiß, bag fein Meranber eine Schlange zu feinem Drakelgotte machte. Es ift übrigens kaum anzunehmen, bag bloger Aberglaube ben Menfchen bie Ibee ber Thierund namentlich ber ckelhaften Schlangenverehrung eingegeben hat. Es ware bies Beweis einer Stupibitat, Die es mahrscheinlicher machte bağ ber Menfch gar nicht an bobere Wefen bachte. Man hat viel zur Erklarung bes Thierbienftes gefagt (f. Meiners vermischte Schriften 28b. 1.) aber warum, frage ich, beobachtete man biefe Schlangen gerabe in Betreff ber Ernte ober ber Witterung? Bei une halt ber Landmann Laubfrofche, um fie als Wetterpropheten zu gebrauchen. Bie wenn vielleicht bie Schlangen Gigenschaften befagen, bie fie gur Borherbestimmung bes Betters und ber Beranberung ber Luft geeig: net machten? Gin naturhiftorifches Buch gibt hieruber feinen Auf-

Plutarch 1), wie läßt sich mit der Tödtung eines bloßen Thiers die Flucht des Gottes reimen, zu der er nach der That genöthigt und die Sühnung oder Reinigung, deren er als Mörder bedürftig war?" In der That, wenn wir die seltsamen Umstände alle zusammen halten, dann frazgen wir, was bedeutet dies Alles, was bedeutet der Gott, der nach Vernichtung einer Schlange an die sernsten Grenzen von Griechenland eilt, um sich Sühnung zu suchen, was seine Rücksehr als Phöbus 2) und die Uebernahme

folus; aber fande man fo etwas, bann murbe bie abfurbefte Berirrung bes menschlichen Beiftes nicht mehr fo unnaturlich fcheinen. Denn auffallend ift in ber That bie häufige Berbindung von Schlangen mit ber Mantif. Pinbar erzählt Olymp VI, v. 45 von Jamos, bem Stammvater bes berühmten Gehergeschlechts, dio de plaunonner άυτόν --- - εθρέφαντο δράκοντες άμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν καδόperge. S. Boch a. b. D. u. Spanheim zu Callim. Del. 91. Roch naher beutet bie Beziehung an Apollod. Bibl. I, 9, 11: Oi de (bie jungen Schlangen, welche Melampus am Leben erhalten hatte) peroperos τέλειοι, περιστάντες άυτφ κοιμωμένω των ώμων έξ έκατέρου τας άκοὰς ταις γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. Ο δὲ ἀναστάς καὶ γενόμενος περιδεής, των ύπερπετομένων όρνέων τάς φωνάς συνίει etc. Dieb wie bas Folgende in §. 12. und in der Erzählung von Teireffas III, 6, 6 τας αποάς διακαθάρασαν πάσαν όρνίθων φωνήν ποιήσαι συνιέou fcheint aus gralter Sage genommen, ba hier bie Bogel felbftrebenb eingeführt werben, wie es auch in den altesten nordischen Dich= tungen geschieht und bies bestätigt meine Unficht, bag bie Bogelweif: fagetunft bie altefte fei. Daß fich übrigens ber Fetisch : und Thierbienft hinlanglich aus bem Mangel an Kunftfertigkeit erklaren laffe, indem die alteften Menfchen in bem Thier ober unbelebten Gegenftanbe nicht ben Gott sonbern bas Symbol ber Gottheit anbeteten (fo z. B. war der Stier Symbol des Sonnencults) ift weiter oben ichon von mir bargetban worben.

<sup>1)</sup> d. or. def. l. c.

<sup>2)</sup> φοιβος hell, rein. Bergl. fortwährend in Mullers Dor. ,,Apollo.4

des Drakels, dem mahrend seiner Abwesenheit die Themis vorgestanden batte? Man konnte hier, wenn man ben Mythus aller poetischen Fictionen entkleiden wollte, leicht antworten, bas Drakel gehorte ber Erbe 1), entweder weil aus ihr mantische Kraft in ben Dunften aufflieg ober weil biejenigen, welche es ftifteten, ben Aderbau brachten und ben Cultus ber Demeter und bes Dionpsos ober ber Bis und bes Ofiris einführten; ber Themis legte man es bei, weil fie einem wilben Buftande zugellofer Thierheit ein Ende machten, Recht und Gefet verkundeten, Sitte und Ordnung lehrten; bem Phobos 2), weil er bem Menschen die Runfte bes Friedens brachte, weil er es war, ber burch die Tone seiner silbernen Leier, wie Orpheus, bas wilde Geschlecht ber Balber bezähmte und durch Feste, burch die Uebung bes Gesanges und Tanzes einen milbern Sinn und Licht und Kenntniffe unter ben Menschen verbreitete. Dafur tonnte man die Tafel 3) jum Beleg anführen, welche zu Konig Agefilaus Zeit in Haliartus ausgegraben sein soll. Sie war mit Aegyptischen Siero:

<sup>1)</sup> Plutarch erklart es von Einwirkung ber Sonnenftrahlen auf bie Erbe. Muller erkennt in Apoll keinen Sonnengott. homer trennt freilich Apoll und helios stets.

<sup>2)</sup> Er ift übrigens nur δ Διός φοϊβος Sophoel. Oedip. Colon. 623, Διός προφήτης Aeneh. Eumen. 19 u. 603. also nur Berweser ber Orafel im Namen bes Zeus, ber als πανομφαΐος eigentlich Ursquell ber Mantit war.

<sup>3)</sup> Plutr. de Socratis genio, edit. Reiske vol. VIII. p. 283. Zas fel und Schrift follen, wie es bort heißt, aus ben Zeiten bes Aegyptisschen Königs Proteus sein und wurden im Grabe ber Altmene gesfunden.

alophen beschrieben und enthielt nach ber Auslegung eines Megnytischen Priefters, bem fie zur Erklarung übersandt worden mar, eine Aufforderung an die Bellenen, fich ber Robbeit und endlosen Fehden zu begeben und sich statt des= fen der Berehrung der Musen zuzuwenden 1). man einen größern Umweg nehmen und in Pothon bas hebraische Ind wieder finden, wie leicht ware es bann auch in Apollo Chriftus wieder zu erkennen, ber ber Schlange ben Kopf zertritt und bann eine breitägige Niederfahrt in bas Reich bes Tobes macht. Much wir gestehen, bag bie Uhnlichkeit beider Traditionen beim ersten Anblick etwas Ueberraschendes hat; aber man bebenke boch nur, bag jener Unachoret Petron, ben Kleombrotes am rothen Meere traf und ber unter andern theologischen Bunderbingen, von benen er ihn unterhielt, die Sache so barftellte, als fei Apollo seiner Suhnung wegen nicht nach Tempe ge= kommen, sondern in die Unterwelt 2) herabgestiegen, also ganz von diefer Erde verschwunden und von da nach einem

<sup>1)</sup> Wird man hier nicht unwillschrlich an die Art erinnert, wie die Priesterschaft des Mittelalters dem kampflustigen Abel einen Sotztesfrieden im Namen des himmels ausseget! Also hatten wahrscheinzlich anfangs diese Orakelinstitute keine andere Stellung gegen die rohen Bewohner von Hellas, als die Klöster im Ansange des germanisschen Staatsledens. Man lese nur im homer, und homer gilt mir als Spiegel der Zeit der reinsten Quelle gleich, von dem ewigen Todtsschlag, freiwilligen und unfreiwilligen, den die meisten seiner Helden, ehe sie nach Troja kommen, begangen haben; die Scenen auf Ithaka, die ewigen Besehdungen und blutigen Raudzüge und man wird die Übnlichseit sinden.

<sup>2)</sup> Rad Reistes Berbefferung: eig vor ragragor apixeo dai.

Cyclus von 9 großen Jahren geläutert und als mahrhafter Phoebus auf die Dberwelt zur Uebernahme bes Dratels zuruckgekehrt, ein finfterer Theofoph mar, wie es in dieser Zeit nicht wenige gab, wo aus pythagoreischer und platonischer Philosophie, aus religiosem Bolksglauben und aftronomischen Wahrnehmungen, aus poetischen Mythen ber Griechen und aanptischen und persischen Priefterlehren ein Gebäude von Theologie zusammengesett wurde, welches unheimlich, bunkel und grauenhaft wie bas fretenfische Labyrinth, keinen andern 3weck zu haben schien, als ben gelehrten Minotauros, ber es bewohnte, zum Gegenstande geheimer Chrfurcht und Bewunderung und mahrscheinlich auch reichlicher Schenkungen fur feine apokrophischen Beifsagungen zu machen. Man konnte auf die Weise und noch weit leichter auch in bem Berhaltniß, welches Plutarch 1) zwischen Apollo und ber Sonne aufstellt, wonach bie Sonne, bas Licht, ein Erzeugniß ober fortwährende Emanation bes Ewigen, ein Bild gleichsam bes ewigen Geiftes

<sup>1)</sup> Er stellt 2 Ansichten auf, natürlich in der deutelnden Weise ber Philosophen seiner Zeit, die da erst Dunkelheiten machten, wo keine waren: eine Weise, die nachdem sie sich an den polytheistischen Religionen erschöpft und in der Philosophie das größte Chaos erzeugt hatte, bald mit den verderblichsten Folgen ins Christenthum übergehen sollte. Rach der einen Ansicht sind Sonne und Apollo verschieden; jene, fleoz, erweckt das Licht der Augen, Apollo das der Seele (als Weisfagegott); die Sonne ist nach diesem Verhaltniß exporog xad ronog rov orrog aes peroperog. Rach der andern Ansicht waren beide eins und die, welche bieselbe hegen, schreiben dem Apoll und der Erde das Orakel gemeinschaftlich zu. Bergl. Müller Dor. I, p. 284 st.

ist 1), bas Verhältnis von Bater und Sohn im Christensthum wiedersinden. Näher liegt es Python durch Typhon oder Typhoeus 2) zu erklären. Denken wir uns biesen als das Symbol der Barbarei, dann ist Apoll das entgegengesetzte der Cultur, des Andaus, der Gesittung, welches jenen 3) vertreibt, der Osiris der Aegypter 4).

<sup>1)</sup> p. 706. ed. Reiske. Wir haben überfest als wenn an ber Stelle τυπος für τοκος ftanbe.

<sup>2)</sup> v. Homer, hymn. in Apoll. 305—370, hauptsáchlich aber Plutarch. Isis et Oriris. Auch bort wird πυθω und πύθιος von πυθειν putresacio abgeleitet, v. die vv. 369—375.

<sup>3)</sup> Bir burfen uns ein weitlaufiges Raifonnement erfparen, wenn wir auf Plutarch de Iside et Osir. u. namentlich auf c. XLV bis 1.1. verweisen. Herodot. II. 144 ύστατον δὲ αὐτῆς βασιλεύσαι 3Ωρον τὸν 'Οσίριος παϊδα, τὸν Απόλλωνα Έλληνες όνομάζουσι· το ῦτον καταπαύσαντα Τυφώνα βασιλεύσαι ύστατον Αιγύπτου . "Οσιρις δέ Bore Lionvog nar' Ellada ylwogar. Dorus ober Apoll ift ein Sohn bes Dfiris ober Dionnfos, weil bie ichonen Runfte erft aus ber Befriedigung bes finnlichen Lebensbedurfniffes ober einem freiern Ginnengenuffe, welchen Dionpfos ben Menichen gewährte, entspringen tonnten. Welchen Ginfluß hat ber Unbau und Genug bes Beins auf bie Bericonerung bes Lebens gehabt! Drus ift ber lette Gott, ber über bie Sterblichen auf Erben herrscht, weil mit ihm ihre Ergiebung gleichsam beenbigt ift, weil Runfte und Wiffenschaften bie lette Stufe ber langen Leiter finb, auf welcher ber Menich langfam und muhfam vom thierifchen Beburfniß jum Ruglichen und endlich jum Schonen hinansteigt.

<sup>4)</sup> Plutr. dn Isid. et Osirid. LXIV. Συνελόντι δ' εἰπεῖν ὄυτε ῦδωρ ὅυτε ἤλιον ὄυτε γῆν, ὅυτε οὐρανὸν, Όσεριν ἤ Ἰσιν ὀρθῶς ἔχει νομίζειν, οὕτε πῦρ τυρῶνα πάλιν ὅυτ' ἀυχμὸν ὀυδὶ θάλατταν, ἀλλ' ἀπλῶς ὅσον ἐστιν ἐν τούτοις ἄμετρον ακὶ ἄτακτον ὑπερβολαῖς, ἤ ἐνδείαις, Τυρῶνι προςνέμοντες, τὸ δὲ κεκοςμημένον καὶ ἀγαθὸν καὶ ἀφέλιμον, ὡς Ἰσιδος μὲν ἔργον, εἰπό να δὲ καὶ μἰμημα καὶ λόγον 'Οσίριδος, σεβόμενοι καὶ τιμῶντες, οὐκ ἀν ἁμαρτάνοιμεν.

Ober ist Typhon ein Bild bes Winters, so ist Apollo das Bild der Sonne, insofern sie die jahrliche Fruchtbarkeit wiederbringt. Python oder Typhon ist dann gleichsam ein schlasender Dracke, den Helios durch seine Strahelen tödtet. Die Erde besitzt mit ihm das Drakel 1) gemeinschaftlich, weil er sie mit Fruchtbarkeit oder, wenn man es speciell auf das Drakel beziehen will, weil er sie nach Plutarch 2), mit einer Beschaffenheit begabt, woraus sich die mantischen Dünste erzeugen. Auf diese Vorstellung scheint auch der Umstand hinzudeuten, daß zuerst im Ansange des Frühlings 3) Drakel ertheilt wurden, man seierte dann die Wiederkehr der schönen Jahreszeit und das Drakel oder die Priester dessehen wahrscheinlich Vorschriften für die Bestellen Menschen wahrscheinlich Vorschriften für die Bestellen

<sup>1) .</sup>S. p. 155.

<sup>2)</sup> Plutr. p. 706.

<sup>3)</sup> hierüber enthalt Plutarch quaent. gr. in ber Ableitung bes Wortes Buoing, womit die Delphier einen ihrer Monate und zwar Frühlingsmonate (April) benannten, einen Wink, ber uns wichtig fcheint. Er fuhrt bafelbft aus Rallifthenes und Anaranbribes an, baß in alten Beiten bie Pythia nur einmal bes Jahres und zwar in biefem Monate, im Anfange bes Frühlings, am Geburts: tage bes Gottes Drakel ertheilte und bag erft spaterhin bas Dratel ben Fragenben in jebem Monate offen ftanb. Bas beißt es anbers; "in ber Geburtezeit bes Gottes" als in ber Beit mo bie Sonnenftrahlen ben Boben wieber beleben, ohnehin ba gefagt wird, bag bies ein Fruhlingsmonat mar? Bergleichen wir damit aber mas wir von ber Wichtigkeit miffen, welche alle Brieftercolonien auf ben Ackerbau legten, bag biefer auch noch in ben fpateften Beiten ein hauptaugenwert ber Drakel blieb, ja bag manche wohl ausschließlich nur zu einem folden Behufe beftanben, wie bas oben genannte, bann tonnen wir über bie nachfte Tenbeng biefer Anlagen nicht weiter in 3weifel fein. Sang anbere freilich Muller Dor. L. Apoll.

lung bes Felbes, für Bearbeitung bes Bobens, und Ausfaat bes Getreibes. Alles scheint sich hier auf ben Acterbau und auf die humanisirung der Menschen, welche bas von die Folge ift, bezogen zu haben. Osiris und Isis Avoll ober Dionnsos (benn beibe find ja ein 3willings= paar, bilblich burch die beiben Ruppen des Parnassos bargestellt 1), auf benen sie neben einander thronen, beide find Principien ber Fruchtbarkeit in ber Natur und Beforberer ber humanitat, ber eblern Geiftesbildung im Leben, beibe find Beiffagegotter, beiber Dienft eng mit einander verbunden, beibe nur verschiedene Namen ober verschiedene Vorstellungen von ein und derselben Idee) biese Gottheiten find Wefen, mit beren Cultus auch nothwen. big Civilisation und gesellschaftliche Fortschritte ber Menschen verbunden maren. So konnen wir's uns erklaren, bas Themis 2) bem Drakel vorsteht, sei es im Dienst ber Erbe, sei es im Dienst bes Apollo: ein Rechtszustand mar es, was burch bieses Institut unter ben Menschen gegrun-

<sup>1)</sup> Mons Phoebo Bromioque sacer, cui numine misto Delphica Thebanae referunt Trieterica Bacchae Lucan. V. v. 73. Pausan. X. c. 32. τὰ δὲ νεφῶν τὰ ἐστὶν ἀνωτέρω τὰ ἄκρα καὶ ἁι Θυάδες ἐπὶ τοῦτοις τῷ Διονύσω καὶ τῷ Απόλλωνι μαινονται.

<sup>2)</sup> Apollod. 1, 41. Es verbient beachtet zu weiben, daß Themis mit Zeus, ber Quelle alles Rechts, die Eunomia, Eirene und Dife erzeugte. Orafel und ber begeisterte Mund von Sehern waren die Organe, durch welche Themis das Recht des Zeus offenbarte. S. über Themis noch Pind. Pythic. 11, 10, δφρα Θέμιν ίεραν Πυθωνά τε καὶ δρθοδίκαν γᾶς δυφαλον κελαδήσετ' ἄκρα σύν έσπέρα; eine höhere Auffassung des Gegenstandes gleichfalls bei Eurip. Orest, 163. und Aeschl. Eum. I. sigb.

bet wurde; die Balber wurden burch die Bemühungen ber Einwanderer und in Kolge eines von ihnen unter den Eingebornen eingeführten menschlichern Cultus, ausgeräutet, bie Cumpfe getrodnet, Wohnungen zunachst um bas neuerrichtete Beiligthum 1) angelegt, ber Boben urbar gemacht und vertheilt, Ehen unter ber Sanction ber Religion ge= schlossen, und bas Gigenthum unter ben Schus von Geseben gestellt: so war es Themis, die im Mittelpunkte biefer neuen Schöpfungen, Wage und Schwert in ben Sanden, über beren Begründung und Erhaltung wachte. könnten hier noch vieles zur Erläuterung ber verschiebenen Sagen über bie Grundung und ben Ursprung bes Delphi= schen Drakels hinzufügen, allein wir glauben angebeutet zu haben, worauf alle hinauslaufen und worin fie ubereinstimmen, und bas genügt uns. Ber übrigens bie Sache noch ab intellectu naturalis arcani erläutert wis: fen will, der lese Macrobius 2). Wir hatten auf diese

<sup>1)</sup> Der Berfasser bes hymnos & Anoddwra, nachbem er die Anlage eines Tempels geschilbert, fährt fort:

άμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ' ἀνθρώπων ξεστοΐσιν λάεσσιν, ἀοἰδιμον ἔμμεναι ἀεί

<sup>2)</sup> Macrob. Saturnal. I. I. c. 17. Er fangt vom Chaos an. Es scheint uns aber nicht viel barauf anzukommen, ob man Ivou und Ivous ànd the reéveus also von nudesdu ober ànd tou núdesdu set ànd tou núdesdu ober ànd tou núdesdu set ànd tou núdesdu set ànd tou núdesdu set and tou núdesdu ober ànd tou núdesdu ober ànd tou núdesdu set Macrob. seine Erklärung nennt, mehr für seine Annahme sprechen, so spricht bagegen Gebrauch und Anwendung des Worts mehr für die Ableitung and the revew ober and tou nurdanesdu. Was übrigens die Ableitung der Jusaumenstellung jener verschiebenen Gottheiten aus dem Zusammenwirken der von ihnen repräsentirten Katurkräfte des

Weise wohl eine allegorische Bilbersprache entziffert und angebeutet daß, was die Sage als Personen und wunder-bare Wesen darstellt, die Kräfte der Natur in ihren versschiedenartigen Aeußerungen sind, daß, was einem Gotte zugeschrieben wird nur den Cultus desselben betrifft, der von Menschen hierher verpstanzt wurde, daß, was als ein höheres Wesen personissiert ward, welches hier seinen Sitz ausschlug, nur den Geist bezeichnet, in welchem die Gesellschaft, die sich hier dauernd niederließ, wirkte, aber woher kam sie, wann, welche Zwecke verfolgte sie, das sind die Fragen, die vor dem weitern Fortgange der Untersuchung beantwortet werden mussen.

## 2.

## Fremde Herkunft des Orakels, die alteften Beugniffe über fein Bestehen.

Die ersten Staatsvereine find auf Religion begrundet, und Priester befagen in ihnen bie bochste Macht. Wie geneigt ber Mensch ift, bas Unsehen ber Gotter auf bie

trifft, so bemerken wir nur noch, baß Ge nub Poseiben hier genannt werben, weil in beiber Schofe, in der Erde wie im Wasser, die Naturgewalt vorbereitet wird, durch welche Apollo, der Berkünder von Zeus Rechtssaungen, sich wirksam bezeigt. Gaa und Poseiden werben beshalb zusammengestellt, weil die Erddampse von dem unterirdisschen Wasser der Rassotis durch den Schlund emporstiegen. Der Stellvertreter des Poseiden, Pyrkon (Avę Raw) beutet ohne Imeisel auf die vulkanische Beschaffenheit des Bodens und das unterirdische Veuer hin, dem man die Naturerscheinung zu schrieb, wenn nicht auf die Brandopser, welche zu Oelphi wie im Ismenion üblich waren.

Diener berfelben zu übertragen, beweiset die Berrschaft, welche Bramanen, Chalbaeer, Mager, Die Priefter Meroes und Aegyptens, die Druiden Galliens und Britanniens und auf ber entgegengeschten Bemisphare in Peru ber Stamm ber Ankas wie nachher bas Collegium ber Befuiten in Paraguay ausübten. Es ist nicht bie Ge= walt ber Baffen, es ift die geistige Ueberlegenheit in Runsten und Wissenschaften, was einem numerisch vielleicht weit schwacheren Stamme von Einwanderern bie Berrschaft über die Gingebornen sicherte, eine Berrichaft, in ber die Kindheit bes menschlichen Geschlechts am besten gepflegt werben und am beften gebeihen mußte, bas golbene Zeitalter Saturns, wo ber Mensch bem Buffanbe nomadischer ober kannibalischer Wildheit burch bie Bes mubungen ber Priefter entriffen und, bei ber Abhangigkeit von ihrer hobern Ginficht, vor ben Nachtheilen boch= aetriebener Civilisation bewahrt, nur ben Genug bes Lebens ohne die Qualen besselben kannte. Ein von Prie= ftern angelegter Tempel bildete ben Bereinigungspunkt für bie Bewohner einer Gegend zu gemeinschaftlichem Gultus, ju Unbau bis Bobens, ju Austausch ber gegenseitigen Beburfniffe burch Rauf und Verkauf ober ju frobem Lebensgenuß 1) an ten Tagen, welche zur Verehrung ber

<sup>1)</sup> Man bente an bie Caravanenorte bes Orients, Aegyptens und Libpens und vergl, was memoires de l'académie des inser. et belles lettres vol. L. p. 351 von der Messe avaient dans le canton de la Mecque: ils s'y rassembloient tous les ans, y tenoient une soire:

angenommenen Gottheit festgefest maren. So war ber Bubische Staat auf ben gemeinschaftlichen Dienst bes Jehovah begründet, so ber Tempel bes Tyrischen Herkules Mittelpunkt ber Phonicischen Staaten, Ummon ober eine andere Gottheit das Band, welches die Bewohner Aethio= piens und ber Dafen ober ber verschiedenen Diffricte Megyptens vereinte. So war der Dienst bes Jupiter Latialis das Bindemittel des lateinischen Bolks und so foll Umphiktion, einer von bes uralten Deukalions Sohnen, erft an einen Tempel ber Ceres bann an ben Delphischen bie Verbindung mehrerer Bolksftamme geknupft haben. Rann uns diese Unsicht ber Dinge befremben, ba wir in ben bunkeln Balbern Germaniens auf abnliche Beife ben Reim eines neuen gesellschaftlichen Busammenlebens gelegt feben? Waren es nicht die Riofter, - fie die durch ihre Organisation und ihre fruhesten Bestrebungen in ben un= cultivirten transalpinischen ganbern, burch ihre Stellung zu den Bolkern, benen sie, einer Urt von Missionsgesellschaften gleich, ein gesitteteres Leben unter ber Sanction gottlicher Gesetze bringen follten, fo viel Aehnlichkeit mit jenen großartigen Priefteranlagen in Aegypten, Libnen und Nubien haben, - waren fie es nicht, welche bie ungeschlachten kampfluftigen Barbaren bes Nordens um ihre gemei= heten Mauern vereinten und sie durch eine Art von Dresfur 1) fur die Beschäftigungen und die Runfte des Frie-

on y faisoit le commerce, on y disputoit le prix de la poësie et on y rivalisoit de gloire etc.

<sup>1)</sup> Man f. Jonas im Leben bes heil. Columban, Mabillon acta

Es nothigt uns aber ein folches Berbens gewannen? haltniß Einwanderung vorauszuseben nnd sie fand statt auf bem Bege, welchen bie Cultur feit unbenklichen Beiten von Often nach Beften, von Mittag nach Abend in ber Gestalt ber Religion wie bes Sandels genommen hat. Uften, die Wiege ber Menschheit, war auch bas Baterland aller Religionen. Von Indien her über Urum und Meroë ben Nil entlang bekam bas Aegyptische Theben feine Botter und ber namliche Beift, ber in neuefter Beit Die Ausbreitung ber driftlichen Religion mit Erweiterung bes Handels und Berkehrs verknupfte, führte bas Schiff Ummons nach ber Dase Siwah, ja bis über bas Meer nach Kreta und drang selbst bis in das Dickicht Thesprotischer Balber nach Dobona, bis in bas Felsgekluft bes Parnaffes im Mittelpunkte Griechenlands. Fur die Grunbung Debenas von Aegypten und zwar unmittelbar von Theben aus, haben wir bas hiftorische Zeugniß Gerodots, beffen Bahrheit durch die Uebereinstimmung der Priefter bes Libnichen mit benen bes Griechischen Beiligthums au-Ber allen Zweifel geftellt wird 1). Das Drakel zu Delphi

Setrum ordinis seti Benedicti sec. I. tom. II. Die Klöster, was ren bamale Colonien bug: nber unb arbeitenber Menschen, um 600 n. Ch.

<sup>1)</sup> v. Herodot II. 54—59. Daß bie Priester zu Ahchen in Aegypten Beiber nannten, wovon man zu Dobona als von Tauben sprach, kann nicht auffallen, ba herodot bies auf eine Weise erklart, welche bie Sache noch augenscheinlicher macht: πελειάδες δέ μοι δοκέουσι κληθηναι προς Δωδωναίων — — διότε βάρβαροι ήσαν εδώπον δέ σφι δμοΐα δρνιοι φθέγγεσθαι etc. So hießen die Deutschen bei ben Slaven Niemecz ober "bie Stummen." War dieses Beib also viels.

scheint von Kreta aus angelegt worden zu sein. Der Verfasser bes Hymnos auf Apollo hat das Auftreten dieses Gottes in Griechenland, hinter dem ein Lichtstrahl herzuziehen und in die sumpfigen und wilden Waldungen einzudringen scheint, und die Stiftung des Delphischen Heiligthums auf eine malerische Weise geschildert. Der Gott sinnt darüber nach, was für Priester er in den Tempel einsühren soll, den er am schönen Duell Kastalia gegründet hat, da gewahrt er plöglich auf der Meereshohe ein Handelsschiff, welches von Enossus auf Kreta nach Pylos im Peloponnes segelt; der Gott führt das Fahrzeug aber in den Krissaischen Meerbusen und macht die Mannschaft desselben zu Dienern seines Heiligthums. 1).

leicht jene alte libysche Sibylle, wovon weiter uuten. Sie foll ben Leuten gefungen haben:

Ζεύς ην Ζεύς έστι Ζευς ξσσεται, ω μεγάλε Ζεῦ

<sup>&</sup>quot;A καρπούς ανίει, διο κλήζετε μητέρα γαΐαν. Allerbings ift bas, wie alle biese alten Drakel, erst spåtern Ursprungs, aber gewiß haben sie zu ben Menschen nicht anders gesprochen; sie verkünsbeten ihnen Religion, brachten ihnen einen Cultus und knüpften bars an ben Ackerbau b. h. die Civilisation. Uebrigens lassen die von Heros bot c. 58 hinzugesügten Worte: ήδε μαντηίη ή τε εν Θήβησι τισκανουτίσια και εν Δωδώνη παραπλήσιαι άλλήλησι τυγχάνουσι έσισαι, diese Worte lassen vermuthen, daß zu Theben die Orakel mündlich durch weibliche προμαντιδας verkündet wurden, was in Dodona, nicht aber zu Ammonium der Fall war. Welchen Einsluß hat allenthalben der begeisterte Mund von Frauen auf die Verbreitung der Religion gehabt!

<sup>1)</sup> Bon Bers 388 an. Mit ber Ubleitung bes Namens Delphi von bem Delphin, in ben sich Apollo verwandelte, um bas Schiff nach Rriffa zu bringen, geht es übrigens wie mit ber Ableitung so vieler

Auf fremde Abkunft der Delphier scheint auch der von Pausanias 1) nur zufällig erwähnte Umstand hinzubeuten, daß die Delphier sich nicht mit zu den Phokiern rechneten und nicht so heißen wollten, und auf ihre Abstammung von Kreta weiset der Ausdruck: "ihr Männer 2) von Kreta hin, womit Phemonoë in dem Orakel über den Eusboeischen Räuber, der Tempel und Stadt plünderte, die Delphischen Priester benennt. Gine Dame aus Delphi, Boie, sagt Pausanias, spricht zwar auch von Hypersboreern 3) als Gründern des Orakels und nennt unter

Ortsnamen; die Fabel entsteht erft, wenn der Rame schon lange vorhanden gewesen ift. S. v. 494. u. figd. Pausan. leitet den Namen von dem heros Delphos ab, der ein Sohn der Thyia einer Bacchus priessterin und des Apollo war, was wir bloß anführen, um die stete Berbindung und Berschmelzung beider Dienste zu zeigen.

<sup>1)</sup> l. IV. 34.

<sup>2)</sup> Κρήσιοι ἄνδρες v. Pausanias.

<sup>3)</sup> Den Lefern Pindars wird übrigens nicht unbekannt sein, daß Apollo mit den Hyporborcern in Berbindung gebracht wird. Rach borischer Sage sind sie das Bolk des Apollo, worüber man Müllers Dor. I, 257 u. 428 nachsehen muß, Pindar nennt sie Olymp. III, 15 dapor 'Anóldoros Gegánorra und läßt Herakles von ihnen Setzlinge des Ölbaums holen, mit denen er den Hain in Olympia depflanzt. Pyth. X, 35 sind es wieder die Hyperboreer, &r Galiais kunedor kvoausiais re uálior' 'Anóldor xaiges etc. Iene wohnen an den Quellen des Ister, auch diese sollen wir nach der Absücht des Dichters uns da wohnend benken, allein die Beschreibung von ihnen an der letztern Stelle past ganz auf die Aethiopen, um so mehr da den Perseus das Gorgoabenteuer zu ihnen führt, woraus hervorgeht daß Hyperboreer und Aethiopen in den Borstellungen der Hellenen verwechselt wurden. Mich wundert, daß dies keinem von den gelehrten Auslegern des Pindar ausgefallen ist.

ibnen Dlen 1) als ben, ber zuerst in Berfen ben Willen bes Gottes effenbart habe, allein, fügt er hinzu, es ift bies ber allgemeinen Sage zuwider 2), welche nur von Krauen als Organen weiß, burch die sich hier Apollo ben Menschen offenbart, und zwar wird Phemonoë als diejenige genannt, die zuerst in Berametern geweissagt ha= Ist biese Phemonoë, welche Pausan. Die erste ben foll. Delphische προμαντις nennt, vielleicht ein und biefelbe Person mit jener uralten Sibnlle, welche die Griechen eine Tochter bes Zeus und ber Lamia (ber Tochter Poseidons) nennen, und die als bas erfte Beib betrachtet wird, die (in Griechenland?) Drakel fang, ben Namen Sibylle aber von den Libpern erhalten oder mitgebracht haben foll? Bie bem auch sein mag, es sind zu viel Grunde vorhanben, als bag wir an einer Einführung ber Drakel aus ber Fremde und namentlich aus Aegypten ober Phonicien zweifeln konnten. Das Meifte bes Griechischen Cultus fam aus Aegypten. Mus biesem ganbe stammte, von Phoniciern nach Thasos verpflangt, ber Dienst bes Berkules (Herodt. II. 44). Aegyptisch war ber Dienst bes Diennsos, ben ber Tyrier Rabmos in Bootien einführte, und ben Melampus ben Griechen mittheilte (Berobt, II. 49) aegyptisch maren bie meisten Gottheiten, welche in

<sup>1)</sup> Bei herobot IV. 35 ift er ein Lycier, von bem bie alten heilisgen Gefange auf Delos herruhren.

<sup>2)</sup> Man sehe die ganze Geschichte bei Gerobot IV. 33 n. folgende; c. 35 heißt es την δε  $A_{QY}$ ην τε και την  $^3\Omega$ πιν άμα άυτοῖοι τοῖοι Φιοῖοι ἀπικέσθαι λίγουοι.

Hellas verehrt wurden und erst nach der Griechen eigenem Geständniß von homer und hessobos hellenisirt worden Durch die Tochter bes Danaus kamen die Mufte: rien ber Ceres nach Griechenland (Serobt II. 171) und bie Aehnlichkeit ber schwimmenden Insel Chemmis bei Buto, als der Geburtöstätte und Wiege des Apollo, mit Delos laffen wie vieles Andere auf einen innigen Zusams menhang bes Mythologischen beiber Lander ichließen (Ber. II. Paufanias (V. 15) bestätigt eine folche fruhe Berbindung zwischen Bellas und Aegypten. "Man opfert," fagt er, "zu Dlympia auch ben Libyschen Gottheiten und schon in ben altesten Beiten bedienten fich bie Gleer bes Libyschen Drakels, mas bie von ihnen im Ummonstempel errichteten Altare bezeugen, an benen die Fragen ber Gleer, bie Untworten bes Gottes und bie Namen ber von ben Eleern gesandten Personen bemerkt find," ein Berkehr auf ben auch Berobt II. 160 hinzubeuten scheint 1).

Was speciell das Delphische Orakel betrifft, so ist wohl die Nahe des Dienstes und Tempels der Isis zu Tithorea bei Delphi kein wichtiges Zeichen, da dieser erst spater einzgeführt wurde (Pausan. p. 880.) aber wichtiger ist, was wir von dem nämlichen Schriftseller ersahren (p. 102)

<sup>1)</sup> Doch kann auch dieser Berkehr erft von ber Zeit der Grunbung Kyrenes sich herschreiben, indem Kyrene ein Mittelglied zwischen hellas und Tegypten wurde; aber man darf nicht vergessen, daß die Delphischen Priester vor Kyrenes Grundung Afrika kannten, genau kannten, und sollte der Olympische Zeus seinen Bruder Ammon nicht gekannt haben?

namlich das Bild des Apollo Pythios und dexcerýwooog genau ben Aegyptischen Abbilbungen glich. Dfiris bas Symbol ber Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit 1) ist ber Megnytische Dionn'os. Das Grab biefes Gottes wird in Aegypten an verschiebenen Orten gezeigt, aber auch die Delphier behaupteten, bag die Ueberrefte bes Dionnfos bei ihnen aufbewahrt murben (v. Plutr. Isis et Osir. vol. VII. p. 440 u. 443) und nehmen wir dazu die Bemerkung Herodots (II. 58) daß Festverfammlungen und Drakel, welche mit ben Beiligthumern, wie Markte mit ben Rloftern, immer verbunden gu fein pflegten, in Aegypten aufgekommen und von ba nach Griechenland gebracht feien, fo burfen wir uber die erfte Grundung und Abstammung bes Delphischen Drakels wie ber meisten übrigen in Griechenland wohl keinen 3weifel weiter hegen. Berobot bemerkt noch ausbrucklich an ber namlichen Stelle, daß die Drakeleinrichtung zu Dobona mit ber im Aegyptischen Theben Die größte Aehnlichkeit habe 2).

<sup>1)</sup> ή γαρ ύγρα φύσις άρχη και γένεσις δυσα πάντων έξ άρχης τα πρώτα τρία σώματα γην, άέρα και πύρ έποιήσεν. Daher schwebt auch bei Moses ber Geist Gottes über ben Gewässern.

<sup>2)</sup> Diese Aehnlichkeit zeigt sich auch in anbern Orakeln. "Mitten auf bem Markte zu Pharae in Achaja,", erzählt Pausan. (VII. 22.) steht ein bartiger hermes (apeqaios.) In ber Odmmerung kommt ber Fragende, verbrennt auf bem bavorstehenden Opferaltar Beiherauch, zundet die dabeistehenden Laternen an, erlegt ein Stuck Geld, und flüstert dem hermes seine Frage ins Ohr. Dann geht er fort, indem er sich beide Ohren zuhält. Erst, wenn er vom Markte ist, nimmt er die hand von den Ohren, und das Erste, was er hort, ist

Bon jener altern, so eben erwähnten Sibylle, untersscheidet Pausan. ausbrucklich eine jungere mit Namen Herophile 1), die von einem Felsen oberhalb Delphis herab ihre Weissaungen gesungen haben soll. Sie wohnte großenstheils auf Samos, besuchte Klaros bei Kolophon, Delos und Delphi (alles Sige bes Apollo) und die Bewohner von Alexandria gaben an, sie sei vewzógos des Apollo Smitheus gewesen, in dessen hain ihr ein Denkstein mit einem bei Pausan. ausbewahrten Elegium errichtet war. Sie muß, wenn auch nur kurze Zeit, vor dem Trojanischen Kriege gelebt haben, den sie in seiner Veranlasssung und seinem Ausgange vorher verkündet haben soll.

sein Orakel. Ein solches Orakel, fügt Pausan. hinzu, haben bie Aczempter auch beim Apistempel (ber Ueberseger hat Serapistempel.) Was übrigens die von Gerodt angeführte Uebereinstimmung der Orakeleinrichtung zu D. mit der zu Th. betrifft, so ist das nicht ganz klar, da zu D. 3 Priesterinnen die Or. ertheilten, seinem eigenen Zeugniß nach aber in Aczypten keine Priesterinnen fungirten und das Amsmonsche Or. 2. B. ganz anders eingerichtet war.

<sup>1)</sup> Pausanias nennt nach dieser herophile noch andere spätere Sphillen: die kumaeische Demo; nach dieser eine hebräische Σάββη i. e. Nod — die von Wein berauschte und zulest die Tochter eines Chaonischen Fürsten, die etwa 20 Jahre vor dem Einbruche der Gallier in Griechenland diesen vorhersagte und durch ihre prophetische Gabe in großem Ansehn gestanden zu haben scheint. Nicht minder reich war Griechenland an χρησμολογοι ανδρες. P. nennt als die bes deutendsten den Kypricr Gukleos, den Athener Musaeus, kykos den Sohn Pandions, und Bakis aus Bootien, der von den Nymphen des sessen Pandions, und Bakis aus Bootien, der von den Nymphen des sessen damit arger Betrug getrieben sein; P. sagt, daß er sie, außer denen des kykos, alle gelesen habe. — Bekanntlich leitet Suidas das Wort von σεος i. q. δεος u. βονλη.

Die Verse, welche von ihr angeführt werden, mochte wohl Niemand einfallen fur acht und aus alter Beit herftam= mend zu halten. Aber in welcher Beziehung ftanden biese Sibyllen mit den Drakeln? Hatte vielleicht in den alteften Zeiten, wo bekanntlich alle Jahre einmal an einem hohen Kesttage Drakel ertheilt murden, nicht jedes bieser Apollinischen Beiligthumer seine eigene Sprecherin; bereiseten baher vielleicht Sibyllen wie Herophile die Dra-Belftatten bes Gottes, um an jeber in ber bestimmten Beit vor einer harrenden Menge ihre Beiffagungen zu verkunben? Ober waren es vielmehr selbständige, fur sich allein ftebenbe Schwarmerinnen, bie burch ihren Gifer und burch ihre religiosen Offenbarungen ben Drakeln eine große Stute wurden, während fie fich felbst bas Unfehen nicht bloß großer Beiligkeit, sondern auch übernaturlicher Abfunft!) und Weisheit in ben Augen ber Menge zu verschaffen mußten, bem einzigen Ehrgeize, wonach bie Schwarmer aller Zeiten gestrebt haben? Es ift um so schwerer, hierüber etwas auszumitteln, ba die erhaltenen Bruchstücke von den angeblichen Weissagungen jener Bellenischen Belleben offenbar Machwerke fpaterer Zeiten find. Die Unbeutung aber, daß Herophile ber Bekuba ihr Schicksal geweissagt und diese namliche Sibylle zu Delphi in Berfen gesprochen habe, bringt uns auf bie Frage, wann

<sup>1)</sup> So nannte sich Herophile balb Artemie, balb Weib, Schwefter ober Tochter Apollos (v. Clemens in protrept). In andern Orakeln gab sie eine ber Nymphen bes Iba als ihre Mutter an, mit ber sie ein Sterblicher erzeugt habe.

wurde diese Heiligthum des Apollo gegründet, oder, da dies unmöglich ist auszumitteln, wie weit können wir deffen Spur verfolgen 1)? Der Engländer Gillies, der die Griechische Geschichte mit vielem Geist wie in einer anziehenden und zugleich glänzenden Weise der Darstellung aber leicht und oberstächlich behandelt hat, sührt es mit unter den Eigenthümlichkeiten des herorschen Zeitalters auf, daß es in derselben keine Drakel gegeben habe 2). Wir wollen das nicht gegen die ungegründete Behauptung ansühren, was Plutarch im Theseus 3), was Pausanias, was Diodor von alten vorhomerischen Drakeln erwähnen, wir wollen uns nicht auf Laïos und Dedipus, nicht auf 4) Neoptolemos und Drest, nicht auf Iphigenia in Aulis, nicht auf den andern Stoff der Tragiker berusen, wir wollen das als ein Feld der Dichter nicht berühren, aber

<sup>1)</sup> Plutr. de oracul. giebt 3000 Jahre an (vol. VII. p. 608.) τρισχιλίων έτῶν δο ξαν legt er bem Drakel bei, was unstreitig zu viel ist. Müller Dor. seht 200 Jahre vor bem Troj. Kriege.

<sup>2)</sup> The dangerous power of oracles and the horrid practice of human sacrifice were unknown to the good sense and purity of the heroic ages, nor is there to be discovered the smallest vestige of this wild and wicked inventions in the writings of Homer!!!

<sup>3)</sup> Befonders c. 3 u. c. 5, bas legtere mochte wohl allein hinreichen herrn Gillies Behauptung zu entkraften; ferner c. 24 u. 26.

<sup>4)</sup> δείκνυται δ'εν τῷ τεμένει τάφος Νεοπτολίμου κατὰ χρησμὸν γενόμενος, Μαχαιρέως Δελφου ἀνδρὸς ἀνελόντος ἀυτόν ὡς μὲν ὁ μύθος, δίκας ἀιτοῦντα τὸν θεὸν τοῦ πατρώου φόνου, ὡς δὲ τὸ ἐικὸς ἐπιθέμενον τῷ ἱερῷ 11. Pausan. Χ. 24. ἐστίαν ἐφ ἢ Νεοπτόλεμον ὁ ἱερεὺς ἀπέκτευτεν, unb bie ſchôn: ©chilberung bes Φετ: ganges Euripid. Andromache 1085—1169.

wie? wird nicht von ben ernsthaftesten und glaubwurdigften Schriftstellern bas Drakel als uralt 1) genannt, wer= ben nicht von ihnen Umftande angeführt, welche uns biefes uralte Dafein ber Drakel als gewiß annehmen laffen? Wer aber, ber nur eine fluchtige Bekanntschaft mit homer hat, kann bie Behauptung aufstellen, bag es in ber Zeit, welche er uns schildert, keine Drakel gegeben habe? Lehrt nicht gleich ber Unfang ber Iliabe, daß ber Apollocultus bamals schon fest begrundet stand, und war nicht mit biesem Cultus die Mantit vom Unfang an eng verbunben? Mennt er nicht außer ben δωνοπόλους ober l'epeig wie die Priefter bei ihm heißen, auch andere uavreig?), die wie Belenos im Beifte ben Willen ber Gotter erkennen und ihn ben Menschen verkunden 3)? Spricht er nicht von dem Reichthum, welchen ber Tempel bes Pythischen Apollo einschließt4)? spricht er nicht geradezu von bem Drakel zu Dobona 5), beschließen bie Freier ber Penelope

Strabo IX. p. 417, Δελφοι etc. διὰ τὸ ἱερόν τοῦ πυθίου Απόλλωνος καὶ τὸ μαντῖιον ἀρχαῖον ὄν.

<sup>2)</sup> µavreis aber mehr um ben Sinn über Grichehenes zu verzfünden, als die Zukunft zu deuten. Beachtung des Bogelflugs II. U, 858 u. XII, 237. Die Haruspicin scheint bei den Opfern noch Rebensache und Berehrung der Götter Hauptsache gewesen zu sein. II. VII. 81, X. 291.

<sup>3)</sup> τῶν δ' Ελενος Πριάμοιο φιλος παϊς ξύνθετο θυμφ Βουλήν ή ρά θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωοιν und anderwarts: 'Ως γαρ ἐγών ὅπ' ἄκουσα θεῶν ἀιεὶ γενετάων, ſ. hierüber Plutr. in genio Socratis.

<sup>4)</sup> II. IX., 404. αυδ' όσα λάϊνος δυδός etc.

<sup>5)</sup> Dodona unter Leitung ber τομούροι u. σέλλοι f. Odyss.

in ber Obhssee nicht, bevor sie Telemach ermorben, erst ben Willen ber Gotter hierüber zu erfragen? Läßt er nicht ben Sanger vom Zwist bes Obhsseus und Achill singen und von ber geheimen Freude, welche Agamemnon in Erinnerung an das ihm zu Delphi gegebene Ora- kel barüber außert 1)? Ist es nicht die Ibee eines Orakels 2), welche in ber ersten Homerischen Hymne von Apollo stets mit der Gründung eines Tempels verbunden wird? Hätten wir aber auch diese ausdrücklichen Belege für die gleichzeitige Gründung eines Orakels mit einem Tempel nicht, so würde dieselbe doch aus dem Geiste der

Χαΐρε νόω - -

felbe, da Gemeores für Drakel (Apoll. hym. 394) und Geme-

τοῖσιν δέ τ'εγώ νημερτία βουλήν
 πᾶσι θεμιστεύοιμι, χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ.

XIV. 328. XIX, 297. ἐκ δουός ὑψικόμοιο vergl. Sophoel. Trach. 1170. und Achills Gebet:

Ζεῦ, ἄνα Δωδωναῖε, πελαςγικέ, τηλόθε ναίων Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου . ἀμφι δε Σελλοί Σοι ναίουσ 'ύποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι.

<sup>1)</sup> Σθης. VIII. υ. 75. νείκος Οδυσσήος καὶ Πηλείδεω Αχελήςς 'Ως ποτέ δηρίσαντο

<sup>- -</sup> ἀναξ δ' ἀνδρῶν Αγαμέμνων

<sup>&</sup>quot;Ως γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοϊβος Απόλλων Πυθοϊ ἐν ήγαθέη und Strabo l. IX. p 417, ber ausbrucklich biefe Stelle anführt, um bas hohe Alter bes Orakels zu beweisen, und Odyss. XVI. 403 Ει μέν κ'αινήσωσι Διὸς μεγάλοιο θέμιστες — Αυτός τε κτενίω etc. — Ει δέ κ'αποτρωπωσι Θεοί, πάυσασθαι ανωγα. Obgleich Strabo für θέμιστες Τομούροι lieft, ber Sinn bleibt bers

στεύειν für "Drakel ertheilen" ganz gewöhnlich gebraucht wirb. v. Aelian. V. Hist. l. III. c. 43 u. 44. 2) v. 247. — ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηόν Ανθρώπων τεθξαι χρηστήριον, οἕτε etc. — —

polytheistischen Religionen abzunehmen sein, indem die Mantik einen so wesentlichen Bestandtheil derselben ausmacht, daß auch philosophische Köpse wie Sokrates, Kenophon u. A. sich von den in dieser Hinsicht herrschenden
Borstellungen nicht los zu machen wußten 1). Die verschiedenen Wirkungen der Naturkräste gaben den alten
Idolandetern die ersten Ideen zu den göttlichen Wesen,
welche sie verehrten. Wie viel mußte hier aber von der
Becdachtung abhängen! Welchen Einsluß übt die Veränderung der Natur auf den Menschen und das Seinige
auß! Das Glück der Saaten, das Gedeihen des Viehs,
der Kinder selbst hängt von den Veränderungen der Atmosphäre ab. Die ängstliche Betrachtung der wechselnden Ereignisse des Lebens läßt ihn stets zwischen Furcht
und Hoffnung 2) schwanken und er nimmt seine Zuslucht

<sup>1)</sup> Xen. apolog. Socrat. §. 13. άλλα μέντοι καὶ τὸ προειδέναι γε τὸν θεὸν τὸ μέλλον καὶ τὸ προσημαίνειν ῷ βούλεται, καὶ τοῦτο ιςπερ ἐγω φημι, ὅντω πάντες καὶ λέγουσι καὶ νομίζουσι ἀλλ' οἱ μὲν διωνούς τε καὶ φήμας καὶ συμβόλους τε καὶ μάντεις ὀνομάζουσι τοὺς προσημαίνοντας εἶναι ἐγω δὲ τοῦτο δαιμόνιον καλο. Ferner Xenoph. memorabl. Socr. I. §. 9. wo bie Anfidzten über Divination in ben fürzesten Worten ausgesprochen und speciell über bie Pythia I. 3. §. 1. Wie poetisch bie religiösen Ansichten bes Sofrates überhaupt waren, bas zeigt sich IV, 3 §. 14. Er rechnet bie Sonne mit unter bie Götter und spricht gleich einem Dichter von Donner, Blis und Sturm als ben Dicenern ber Götter. Agl. Plat. Apol. c. V. u. VI. (p. 46 X. X.)

<sup>2)</sup> Diese waren es benn auch, welche ben Orakeln einen so machtigen Einfluß auf bas leben sicherten, und fein war bie Berechnung, von welcher Lucian bie beiden Gauner, die er im Alexanber schilbert, §. 8. in ihrem Plane zur Gründung eines Orakels

zu den Wesen, die seine Phantasie den Handlungen überzgeordnet hat, in denen er jedesmal begriffen ist. So entsstand die Mantik, mag sie wie in Aegypten und Griedenland in Drakeln, mag sie in Augurien oder in Astroslogie erscheinen. Sie ist zu eng mit der Vorstellungsweise der Polytheisten verknüpft, macht einen zu wesentlichen Theil jenes grobsinnlichen Glaubens aus, der nur von dem durch Astronomie, durch mathematische und physiskalische Wissenschaften gedildeten Priester verstanden wurde, als daß wir annehmen durften, die Orakel wären eine Zugade, welche der Hellenische Eultus erst im Fortgange der Zeit durch priesterliche Ersindsamkeit erhalten hätte,

αυβαςής ιδίβι. ξαδίως κατενόησαν (jene beiben) τον των άνθρώπων βίον ύπο δυείν τούτοιν μεγίστοιν τυραννούμενον, έλπίδος καὶ φόβου, καὶ ότι ὁ τούτων έκατέρω ἐς δέον χρήσασθαι 
δυνάμενος, τάχιστα πλουτήσειεν ἀν ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τῷ τε 
δεδιότι καὶ τῷ ἐλπίζοντι ἑώρων τὴν πρόγνωσιν ἀναγκαιστάτην 
τε καὶ ποθεινοτάτην οὖσαν και Δελφούς οὕτω πάλαι πλουτήσαι 
καὶ ἀσιδίμους γενέςθαι, καὶ Δήλον καὶ Κλάρον καὶ Βραγχίδας, 
τῶν ἀνθωπων ἀιὶ, δι ὅυς τροείπον τυράννους, τὴν ἐλπίδα καὶ 
τόν φόβον φοιτώντων ἐς τὰ ἱερὰ καὶ προμαθείν τὰ μέλλοντα 
δεομένων καὶ δὶ αὐτὸ ἐκατόμβας θυόντων καὶ χρυσᾶς πλίνθους 
ἀνατιθέντων. ⑤ fiel mir feine Stelle bei, welche ben Lefer beffer als biefe auf ben Standpunft ber religiöfen Bilbung ber alten 
Bölter gefeßt haben wurde.

<sup>1)</sup> Was sich spater als hohler Aberglauben ober Mittel ber Leitung ber offentlichen Meinung prasentirt, mag anfangs in ganz verständigen Einrichtungen bestanden haben. Man bente nur an die Raben, welche ben heidnischen Scandinaviern in den nordischen Sewassern als Compaß dienten. Die Abrichtung der Thiere war an Opfer, Weihen und religibse Riten geknüpft, man nehme dieses heidnische Sermoniel hinweg, und die Einrichtung erscheint als sehr zwecknäsig.

ein Aruggewebe, womit sie allmälig ben Sinn bes Volkes nmsponnen, ein consequentes System von Betrügerei,
welches sie schnöben Gewinns halber mit Hulfe ber Religion in's Leben gerufen hätten. Von biesem Standpunkte
aus wurden wir zu unrichtigen Ansichten über ben Geist
ber ersten Anlage und Wirksamkeit dieser Institute gelangen, mag auch ihr späteres Treiben, in einer Zeit, wo sie
ihre Bebeutung verloren hatten, von keinem andern aus
betrachtet werden mussen.

3.

Altester Zustand des Orafels, Amphiftionic, die altesten Spuren seiner Wirksamkeit, einzelne Orafelsprüche, ihre historische Bebeutung, ihre Achtheit und Falschheit.

Zweierlei scheint also außer Zweifel, die außerhellenische Abkunft bes Drakels, mag es unmittelbar aus Phosnicien ober Aegupten, mag es zunachst von Kreta ober Delos aus gegrundet sein und bann bas Bestehen bessels ben in fruhen schon vorhomerischen Zeiten.

Wie kam es aber, daß durch Gründung dieser Priefterinstitute in Griechenland keine Priesterkaste ober Priessterstaaten entstanden? Erstens wissen wir die Zahl der ersten Ankömmlinge nicht, und nehmen wir an, daß Delsphi eine Kretensische und nicht unmittelbar Aegyptische Miederlassung war, so werden wir auch um so weniger geneigt sein, die Ideen Aegyptischer Priesterherrschaft auf diese Anlagen in Hellas zu übertragen. Zweitens mußte

nicht ein solcher Versuch an der Zerstückelung der Nation, an der Freiheitsliebe und dem unabhängigen Sinn eines kecken Wassenadels scheitern, der den Priester wohl zu Rathe zu ziehen, sich aber keineswegs von ihm beherrschen zu lassen geneigt war? Die Einwanderung war übrigens gewiß nicht zahlreich genug, daß die Ankömmlinge an etwas Anderes, als an den moralischen Einfluß durch den Cultus und dessen Ginwirkung auf das Leben hätten densken konnen. Die Andeutungen, welche wir über den er sten Zustand des Delphischen Heiligthums besitzen, zeugen, wenn wir auch die Hütten in oder Lauben von Lorbeer,

<sup>1)</sup> Bienen werben als Baumeifter bes erften Tempels ge= nannt, wie Bonig bie erfte Speise ber Seber in ihrer Rinbheit ift. Bienen hießen noch fpater bie Pythia und andere Prieftes rinnen f. Pind. Pyth. IV. 60 χρηςμός μελίσσας Δελφίδος und bazu ber Schol. Bergl. Boech zu Olymp. Vl. 36, Kreuzer Mythol. 2. Aufl. Th. III, 354. IV, 241. Die Erwähnung bes Honigs als fruhefter Speife von Sebern ift febr haufig. Bei ber urfprungli= den Ibentitat von Sehern und Dichtern liegt bie Unspielung fehr nabe; felbst von Plato wurde ja fo ctwas erzählt. Bergl. noch homer hymn. auf Mercur 560. Nach Pausan. X, 5, 5. trugen Bienen ben Pythif. Tempel aus Bachs und Febern zusammen ύπὸ μελισσῶν τὸν ναόν ἀπό τε τοῦ κηροῦ τῶν μελλισσῶν καὶ έx πτερών etc. und bie Sendung biefes Tempelchens erinnert an bie santa casa di Loreto. Philostr. vit. Apollon VI, 10, p. 239 φαησε γάρ ποτε καὶ λιτην στέγην ὁ θεος δυτος καὶ καλύβη ἀυτῷ ξυνεπλάς θη μικρά ές ην ξυμβαλές θαι λέγονται μέλιτται μέν κηgór πτερα δέ δρνεθες. Rach mehren Beranberungen biefer καλύβη wurde von Trophonios und Agamedes ein fteinerner Tempel erbaut, ber A. 1 ber 58. Ol. abbrannte. Die Umphiftionen ließen barauf einen neuen Tempel aus bem heiligen Schage burch einen Rorinthifden Baumeifter Spintharos aufführen. Plut. u. Pausan. Bergl. auch Herodt.

٠.

Kebern u. bgl. nicht buchstäblich nehmen wollen, doch von ber höchsten Bescheibenheit. Wo sind hier Spuren von jenen Riesenbauten, welche in Aethiopien und Aegypten von den Priestern zu Sitzen ihrer Herrschaft gemacht wurs ben? Die Pracht der Tempel wird zwar in Griechenland nicht vermißt, ja die Städte wetteiserten darin, aber sie sind aus Zeiten, wo man über ihre erste Anlage nut noch Fabeln hatte, und wo der Unterschied, welcher zwisschen ben ersten Einwanderern und den Eingebornen Statt sand, längst verwischt war 1). Der erste Einstuß war daher gewiß nur ein Privateinsluß, wie die Geschichte bes Erginos 2) und die grausenhaste Fabel des Dedipus zeigt,

<sup>1)</sup> Wie im Mittelalter die kuhnen und majestätischen Bauten, welche wir jest noch bewundern, von den freien städtischen Communen aufgesührt wurden, so die Tempel in Griechenland erst zur Zeit republikanischer Verfassungen. An manchen wurde ebenso lange gedaut wie an den Kirchen des Mittelalters, z. B. den Tempel der Diana zu Ephesus beendeten 220 Jahre nach seiner Gründung durch Atesiphon von Kreta und bessen Sohn Metagenes erst Demetrios und Pronios von Ephesus vergl. Pausan. VII, 2. Diog. Laërt II, 103. Strado XIV. 1, p. 175 T. A. u. Plin. 36, 14. An dem Tempel des Olymp. Jupiter zu Athen wurde 700 Jahre gebaut, von Visstraus die Dabrian.

<sup>2)</sup> Ein Dynast in ber Zeit zwischen Bertul. u. bem Arojan. Rriege:

Εργίνε Κλυμένοιο πάϊ πρεσβωνιάδαο 'οψ' 'ηλθες γενεήν διζήμενος, άλλ' ετι και νύν

<sup>&#</sup>x27;Ιστοβοηϊ γέροντι νέην ποτίβαλλε κορώνην. Erginos hatte sich wegen Kinderlosigkeit an das Orakel gewandt. Aus der Ehe, welche er in Folge des Orakels mit einem jungen Weibe einging, entsprangen Agamedes und Arophonios, der sonft als ein Sohn Apollos angeführt wird. Sie werden als Aempel= und Pallasterbauer zu Orchomenos erwähnt, und Pausan. erzählt von ihnen eine

in benen wir vielleicht Beispiele ber Bemuhungen erbliden burfen, welche diese Priesterinstitute machten, die thierische Wildheit zu zähmen, wie dem Todtschlage und der Blutschande ein Ende zu machen, denen wir ja auch später im Franklischen und in anderen Deutschen Reichen wieder bezegegnen, und von denen die Priester in einem langen Kampfe durch das Ansehen des göttlichen Wortes abzuschrecken suchten.

Wenn wir aber auch annehmen wollten, daß ganze Schaaren von Priestern herübergekommen waren, welchen Widerstand fand nicht die christliche Geistlichkeit unter ben Sachsen, und war es nicht ein solcher Sinn, wie eine ähnliche Verfassung, welche unter ben altesten Bewohnern Griechenlands herrschte! Zeigt nicht jener Angriff ber räuberischen Phlegner, wie des Krios 1), ober das Atzentat des Pyrrhus 2), welche Schwierigkeiten der wilde

Geschichte, welche geuau mit der von herodot II. c. 121 bon einem Baumeister und bessen Sohne unter der Regierung des König Rampssinit in Aegypten erzählten übereinstimmt.

<sup>1)</sup> Pausan. p. 885.

<sup>2)</sup> Pausan. V, 7. Die Angriffe, benen Delphi in verschiedenen Zeiten ausgesett war, sind: 1) der Angriff jenes Euboeischen Kaubers, des Sohns eines bortigen Fürsten Krios. Er plünderte Tempel und Stadt. 2) Der Phlegyer. 3) des Pyrrhus, der seine Kühnheit mit dem Leben bezahlte. 4) Der Krifaeer. 5) Des Xerres. 6) Der Photier. 7) Der Gallier. 8) Die Plünderungen durch Sulla, Nero und Constantin. Für eine historische Darstellung wurden sich die verschiedenen Perioden unter diese Jahlen bringen lassen. Die Blüthezeit reicht die zu 4 und fällt mit Solons Zeit zusammen. Bon da ab allmähliges Sinken die zu 6 u. 7, und in der Romischen Zeit Berfall.

unbandige Sinn dieses Bolks der friedlichen Priefternieders laffung entgegensetzte, und welche Kampfe biese gegen jenes zu bestehen hatte!

Daß übrigens Drakel gleich mit der ersten Unlage der zum Mittelpunkte eines gemeinschaftlichen Cultus für eine Gegend bestimmten Seiligthumer verbunden maren, zeigt au-Ber Debona, außer ben Statten, an benen Apoll verehrt wurde, auch bas Beispiel von Olympia. hier war ber Tempel bes Beus eine Stiftung bes Libyschen Ummon und befaß in alten Beiten ein Drakel, welches in hobem Unseben ftand, spåter jedoch, wiewohl erft nach ben Beiten Berobots, einging, keineswegs aber in Folge ber bort gehaltenen Keftversammlungen, als ob vor beren gahlreichen Augen ber Gott sein geheimes Spiel nicht hatte verborgen halten tonnen 1), wie man meint, fonbern aus andern uns unbefannten Periodische Zusammenkunfte zur Haltung von Markten und zur Begehung von Festlichkeiten lagen ja gerade im 3wed solcher Institute, und wahrscheinlich wurden eben die Tage einer badurch herbeigeführten Frequenz zur Ertheilung von Drakeln in ben früheren Zeiten gewählt.

So war es auch zu Delphi. Die ersten Umwohner (nequ- oder appextiones) wurden von dieser Stadt aus durch gemeinschaftliche Ceremonien, Feste u. dgl. vereinigt. Für sie sang Pothia Drakel, für sie waren die musikalisschen Spiele 2), die, wie auf Delos, so auch hier zu

<sup>1)</sup> So vermuthet van Dale.

<sup>2)</sup> Musik machte auch einen Abeil ber Ergoblichkeiten in ben Keftversammlungen ber Aegypter aus. Die Beschreibung ber ber-

Ehren bes Gottes gehalten wurden. Wir können benken, baß das Orakel in dieser Zeit eine fortwährende Berbindung mit Areta unterhielt, und Pausanias nennt und eine ganze Reihe Aretenser 1), die ununterbrochen in diesen musikalischen Wettstreiten den Preis davon trugen, eine Erscheinung, die sehr leicht zu erklären ist, wenn man

tigen margrupsic findet man ausführlich bei Berobot IL 59-64. In einer andern Stelle, welche ich nicht gleich auffinde, bemerkt Derobot, bag in biefen Megyptischen Rationalfestlichkeiten bie Chore fehlten, woburch bie Bellenischen verschonert wurden. Dufitalifche Bettspiele find übrigens auch bei ben alten Arabern vor Dahomeb ublich. Befannt find bie Moallafate, Gebichte, welche man an ber Caaba aufhing und bort herfagte, und wie Griechenland feine fieben Beife hat, fo werben bort fieben getronte Dichter genannt, beren Gebichte zwischen ben Teppichen ber Caaba hingen. Die Ppthifden Bettftreite und bie arf Delos waren anfangs nur musifalisch v. Thucyd. III, 104. u. Homer. hym. in Apoll. Dem musikalischen Bettgefange zur Bither wurde nachher von ben Umphiftionen die Flote beigefügt, biefe addudia jedoch bald wieder abgeschafft, und bas einfache Mustefest allmablig in große Kampffpiele umgewandelt. Statt ber Rampfpreise (abla), welche in als tern Beiten üblich maren, murbe ein Borbeerzweig als Belohnung bes Siegers eingeführt; am fpateftens wurde bas Rennen gu Pferbe angenommen v. Pausan. X, 7 ber hierin fehr genau und ausführlich ift. Mit bem Apollobienft verbreiteten fich ubrigens biefe mufita: lifchen Spiele (man febe in Paufanias bie Geschichte, wo Jemanb bon Delphi ein Bilb bie Argos tragen muß) und wurden Bugabe ber großen gymnischen Rampfspiele (aywes yuurenoe) im Pelos ponnes, wie biefe wieberum bie Bugabe ber mufikalischen Spiele gu Delphi wurden. Jonier und Dorier theilten fich fo gegenfeitig von ihren Gigenthumlichkeiten mit.

<sup>1)</sup> Chrisfothemis aus Areta, ber Sohn Karmanors, ber Apollo entsuhnt hatte, erhielt ben Preis im ersten Wettkampfe. Nach ihm flegten sein Sohn und sein Enkel. Der Wettkampf war ein Hymnos auf Apollo zur Zither.

sich vergegenwärtigt, was die Italienischen Missionarien im 8. und 9. Sahrhundert von den musikalischen Talensten der roben Deutschen jener Zeit berichten.

Durch eine solche Verbindung entstand das, was eine Amphiktionie genannt wurde. Strabo!) sagt, daß theils aus natürlichem Triebe der Geselligkeit, theils des Bebürfnisses wegen, Volker und Staaten sich an gemeinsschaftlichen Heiligthümern zu Festen und Festversammlungen vereinigt hätten. Die Feierlichkeiten, das Orakel?) wie die günstige Lage von Delphi in der Mitte Griechenslands mußten übrigens den Namen wie den Kreis der Amphiktionie dalb erweitern. Doch scheint dies noch nicht vor dem Trojanischen Kriege, sondern erst nach den später eingetretenen Veränderungen geschehen zu sein, wosdurch die Stammverfassungen der Hervenzeit in Stadtsverfassungen umgewandelt wurden.

Se weiter sich diese freundschaftliche 3) Berbindung erstreckte, besto größer mußten die Bortheile sein, welche biesche gewährte, und die Erweiterung des Bundes hielt mit dem wachsenden Ansehen des Drakels gleichen Schritt, In dem den Alten eigenthumlichen Streben Alles an Personen zu knupsen und den mythischen Hintergrund der

<sup>1) (.</sup> IX. p. 419.

<sup>2)</sup> hauptsächlich ber Ruf ber Bahrhaftigkeit, welchen biefes Orakel vorzugeweise befag.

<sup>3)</sup> Die Ausbrücke παν τοιούτον από των όμοτραπέζων αςξάμενον καὶ όμοςπόνδων καὶ όμοροςίων bei Strabo erinnern uns baran, daß wir nicht gleich an einen tunftlichen politischen Berein benten mussen.

-Seschichte burch Personendichtnng auszufüllen, bat Paufanias die Stiftung bem Amphyktion 1) bem Sohne Deukalions beigelegt, ist ber Scholiast bes Sophokles 2) bis zu Pplades, als ben erften, ber wegen Ermorbung ber Riptemnestra von ben Amphiktionen gerichtet wurde, hinaufgestiegen und nennt Strabo Afrifios als benjenigen, ber bie Berbindung organisirt, die Stabte bestimmt, welche baran Theil nehmen follten, die Stimmen ben einzelnen augetheilt und das Berfahren in den Källen festgesett habe. wo Streitigkeiten zwischen Stabten vor ben Amphiktionenrath kommen follten. Go fruh fand aber weder bie Ausbehnung, noch die regelrichtige Organisation bes Bun-Aeschines 3) sett ben Tempelbau zu Delbes Statt. phi und die erfte Umphiktionenversammlung als gleichzeitig. Bielleicht lag auch politischer 3med bei ber Stiftung bes Bundes zum Grunde, eine Bereinigung ber Gin= und Umwohner von Phofis gegen die eindringenden Thesprotischen Theffalier; bas boppelte Local ber jahrlichen Berfammlungen in Delphi und in den Thermopplen ist in dieser Hinficht von Bebeutung. Auf die Gestaltung bes Bunbes ift der kriffaeische Krieg von großem Ginfluß gewesen.

<sup>1)</sup> Er schreibt baher aupservores wie auch Suidas schreibt. Beffer ist es bas Wort burch regentiores zu erklaren und aupseriores zu schreiben: regionsos Aedpar, wie helpch, und harpokrastion erklaren, ba bas Concilium aus ben umwohnenden Bolkerschaften bestand. So auch der Scholiast bes Thucybides p. 117.

<sup>2)</sup> Trachin. ad v. 648. Demnach fcheint aber bier ein altes Blutgericht bestanben zu haben.

<sup>3)</sup> v. untr. Gef. 284.

Kriffas Erbfeinbe, Die Theffaler, wurden in ben Bund aufgenommen an die Stelle ber Rriffaeer und feit Rris ffas Ausmerzung hatte ber Amphiktionenbund einen ftarfer hervortretenden Saltvunkt an Delphi. Aufficht über ben bortigen Tempel, an welche ber Bund fich knupfte, war sein vorzüglichster 3med, boch ift es nicht unwahr= scheinlich, bag er auch fruher einen oberen Gerichtshof bilbete, wovon vielfache Zeugniffe und Spuren vorhanden find. Die Mitglieber bes Bunbes waren nach Meschi= nes 1) burch die heiligsten Gibe verpflichtet, teine Bundes, ftabt zu zerftoren, keiner weber im Rrieg noch Frieden bas fließende Baffer abzuschneiben und ben Uebertreter als gemeinsamen Feind zu behandeln, ober wenn Jemand bas Eigenthum bes Gottes antastete (bie oben ermahnten Raubversuche muffen also wohl wahr gewesen fein) ober einen Anschlag gegen ben Tempel begte ober nur wußte, bemfelben mit hand und Fuß, Wort und That aus allen Rraften zu wehren. Diese Gibesformel enbete mit einem schweren Fluche. 3wolf Bolferschaften gehörten zum Bunbe, und eine jebe hatte zwei Stimmen. Bu ben beiben Berfammlungen, welche alle Frühling und Berbst gehalten wurden,

<sup>2)</sup> Aeschines nennt 11 Bolkerschaften: Booter, Joner, Thebaner, Perrhaeber, Magneter, Maleer, Phthioter, Dorier, Phokier, Epiknemidische Lokrer, Oetaeer. Pausan. nennt noch Deloper u. Aenianen und läßt bafür die Thebaner weg. Zu seiner Zeit war dieser Bund übrigens durch Augustus und frühere Beränderungen schon ganz umgestaltet. Hätte und Aeschines übrigens die Worte ausbehalten, in benen er ren ertager rov iegov xal ren rowingen oder oder peroperner row Appertuorun auseinandersetzte, wir wollten ihm vieles Andere gern erlassen.

schickten fie Pylagoren und hieromnemonen, von benen bie Letteren ben Borfit hatten. Außer biefen regelmäßigen Bersammlungen trat zuweilen auch noch eine Art großer Rath ober Bolksversammlung aus dem zu religiosem Zweck, Benutung bes Drakels und zur Panegpris anwesenben Bolke zusammen. Sin xoevod των Έλλήνων συνέδριον, ober Commune Graeciae Concilium, wie die Romer bies übersetten, ift die Bersammlung nie geworben und bie Thatigkeit berfelben vorzugsweise religios geblieben; bie volkerrechtlichen Sagungen, worüber fie machte, vers lieben ihr keinen besonderen politischen Charakter, ba biefelben im Gottesrecht wurzelten und in Delphi ihre Sanction und ihre Quelle hatten 1), doch deuten, wie schon bemerkt wurde, vielfache Spuren auf fruhe gerichtliche Thatigkeit 2). Bie Pylabes bier in alten Zeiten gerichtet fein foll, so wurde in spateren Ephialtes hier wirklich gerichtet.

Das war bie Berbindung, beren Mittelpunkt bas Delphische Heiligthum bilbete und in beren Schutze es stand. Wurde sein Ansehen baburch erhöhet, so sucht es sich durch Ausbreitung bes Apollocultus und durch Gründung von Filialinstituten der Mantik in Griechenland noch mehr zu befestigen und einen weit reichenden Einfluß auf die Gemüther der Menschen zu sichern. Es soll an 50 dem Apollo gehörige Drakel gegeben haben, die gewiß größtentheils, wenn nicht alle, von Delphi aus

<sup>1)</sup> S. Aeschin. g. Rtef. 515 u. berfelbe v. untr. Gefandtf. 284.

<sup>2)</sup> Jon. 1250, bas πετραίον άλμα 1268. Ein Sacrileg Plut. ser. n. v. 12. Blutgefege aus Delphi Plat. Gef. 9, 865, b. Dreft in Lefch. Eumen.

gestiftet waren. Die Delphischen Priester machten es wie die Geistlichkeit des Mittelalters: sie benutzen jedwede Gelegenheit die Menschen zur Erbauung von Tempeln 1) und zur Annahme des Apollodienstes zu bewegen. Hauptsächlich nahmen sie die Zeiten wahr, wo schwere Unglücksfälle auf einem Staate lasteten, um den Bewohnern deselben die Erbauung eines Apollotempels als einziges Mittel der Rettung zu empfehlen. So war Argos von einer schweren Seuche heimgesucht, und als es sich deshalb nach Delphi wandte, erhielt es hier den Bescheid, daß dieselbe durch Ersbauung eines Apollotempels abgewandt werden würde 2). Das Orakel zu Abae in Phokis und selbst das des Trophonios 3) war von Delphi aus gegründet worden 4).

Wenn biefe Berbreitung eines heitern und freundlichen Cultus ben humanen Sinn bezeichnet, welchen wir von

<sup>1)</sup> Auch anderer Gottheiten: fo wurde zu Sparta ein Tempel ber here xara partelar gebaut. Pausan. III, 13, 6, u. 17, 1 ber Gileithnia.

<sup>2)</sup> Der Tempel bes Apollo desçadewing (von bem Orte desçag jugum so genannt) welcher sich zu Argos auf bem Wege auf die Akropolis befand, war durch Delphi's Bermittelung erbaut. Das damit verbundene Orakel bestand noch zu Pausanias Zeit. Ein Weib, welche sich des Umgangs mit Mannern enthalten mußte, ertheilte die Antworten. Alle Monate wurde Rachts ein Lamm gesopfert, und sobald das Weib von dem Blute gekostet hatte, wurde sie von Gott ergriffen.

<sup>3)</sup> Pausan. IX, 40. In Bootien hatte schon zwei Jahre Durre geherrscht. Die Pythia sagte ber Deputation ber Stabte, welche sich bieserhalb an sie wandte, daß sie bei Trophonios hulfe sins ben wurden; ein Bienenschwarm brachte sie auf die Entbeckung: bas ist bas Gewand ber Bolkserzählung. Die Bienen, welche auch hier wieder erscheinen, muffen eine symbolische Bedeutung haben.

<sup>4)</sup> Dber von Rreta? f. Muller Dor. I, 234.

Anfang an dem Drakel beigelegt haben und der sich auch in dessen Sorge für die Aufrechthaltung des Cultus und die Erbauung von Tempeln anderer Gottheiten außert, wie stimmen damit die Nachrichten von den schauber= und abscheuerregenden Menschenopfern überein, welche in den altern Zeiten von Delphi aus angeordnet sein sollen? Wir übergehen die allbekannte von Dichtern behandelte Geschichte von der Iphigenia der Tochter Agamemnons und andere ähnliche und wollen nur einige weniger bestannte erwähnen, um über diesen Punkt die wahre Anssicht zu gewinnen.

Bur Zeit als noch Jonier in Achaja saßen, hatten die Bewohner von Aroë, Anthoa und Mesatis einen gemeinsschaftlichen Tempel der Artemis 1) Triklaria (so genannt, weil drei Ortschaften dazu gehörten). Die für den Dienst der Göttin angestellte Priesterin Komaitho hatte einen Geliebten, Melanippos, aber die Eltern des Mådschens waren der Berbindung hinderlich, und nun entweiheten beide das heiligthum dadurch, daß sie es zum Brautzgemach machten. Artemis offenbarte ihren Zorn darüber durch Miswachs und Seuchen. Auf Befragen besahl die Pythia die beiden Tempelschänder der jungsfräulichen Götschen

<sup>1)</sup> Der Artemis Triklaria wurden also gleich der A. Orthia Menschenopser gebracht. Mittelbar stand damit der nicht minder blutige Dionpsoscult in Verbindung, aber durch den Heroëncult (Europylos) wurden tie Menschenopser abgeschafft. Die Einsuhrung des Heroëncultus bezeichnet also einen Fortschritt in der Gessittung und und jene roheren Culte wurden durch Jubringung besesten geschutert.

tin, beren Priefterin ebenfalls Jungfrau fein mußte, ju Dies ware, wenn wirklich so etwas paffirt ift, opfern. nicht zu verwundern, ba die Romischen Bestalinnen, wie bie Nonnen bes driftlichen Mittelalters, tein befferes Schickfal für folche Bergehungen erfuhren. Aber barbarifc und unbegreiflich ift ber Bufat: "und jebes barauffolgende Sahr bie schönste Jungfrau und ben schönsten Jungling ber Gottin zu opfern. Erst ein frember Kurft, (es geht aus Paufan. VII. 19 nicht hervor, ob dies ein Bufat ober ein anderes späteres Drakel mar) ber bei ihnen mit einer fremben Gottheit im Lande erschiene, murde bem Menschenopfer ein Ende machen." Dies war Eurypplos. bem Unblide bes Dionnsosbildes, welches er von Troja mitbrachte, mar er frank geworden und bas Drakel hatte ihm ein Enbe feiner Leiben verheißen, wenn er Menschen trafe, die ein ungewöhnliches Opfer verrichteten. Bon ben Winden zum Einlaufen genothigt, landete er barauf an ber Stelle und zu ber Beit, wo das Menschenopfer verrichtet wurde; dies horte jest auf, wie feine Rrankheit, ba fur beibe Theile die Prophezeihung in Erfullung gegangen war. Pausanias erzählt ferner: Roresos ber Priefter des Dionnsos zu Ralydon liebte ein Madchen Kalliroë, von ber er nicht erhort murbe. Dionpsos rachte seinen Priefter baburch, daß er die Kalpbonier wahnsinnig machte. Das Dodonaeische Drakel erklarte bie Urfach biefes Uebels und verhieß nur Befreiung bavon, wenn Korefos bie Sprobe, ober einen Anderen, ber freiwillig fur sie sterben wolle, bem Dionnsos opfere. Im Opferschmuck wurde bas Madchen zum Altar geführt, ba überwältigte Koresos bie Liebe, und er gab nicht ihr, sondern sich selbst ben tobtlichen Streich. Setzt aber wo Kalliroë den Jungling todt sah, wurde sie von Reue und Liebe zugleich ergriffen und ensbete beide durch einen freiwilligen Lod.

Auch den Thebanern soll, und zwar von Delphi aus, befohlen sein, dem Dionysos einen Knaben zu opfern, weil sie den Priester bieses Gottes erschlagen hatten.

Underer alterer und bekannten Geschichten 1) wollen wir nicht gebenken. Fanden wirklich Menschenopfer Statt und wurden sie vom Orakel angeordnet, dann scheinen sie nach den angeführten Beispielen zu betrachten, wie die Einmauerungen Romischer Bestalinnen 2) und nur gesichehen zu sein, um Verbrecher zustrasen 3), um Frechheit und Unordnung zu schrecken und den Geist der Gesehlessigkeit in wilden thierischen Menschen zu brechen. Doch darf dabei nicht übersehen werden, daß jene Erzählungen

<sup>1)</sup> Die Geschichte, welche Plutr. Themistocl. XIII. erzählt, scheint mir eine Fabel, mag auch sein Gewährsmann Phanias von Lesbos "ein Philosoph und nicht ungelehrter historiker" sein. Doch muß ich bemerken, daß Wachsmuth und Andere die Sache für wahr halten, und allerdings lassen sich analoge Fälle genug anführen und solche Barbareien aus den Gebrauchen altern Zeiten erklaren.

<sup>2)</sup> v. Plutr. Numa 10.

<sup>3)</sup> Das Töbten so viel als opferen zur Tilgung einer Schuld aros, wie bei ben Scandinaniern. Bergl. u. A. Wachsmuth Hell. A. 2, a p. 161, u. Müller Dorier I. p. 326; noch später wurden in Athen an ben Thargalien zwei Menschen von dem Felsen gestürzt (pappasoi. Dasselbe geschah auf Leukas Strabo 10, 452. Ich vermuthe, daß der Apollocult eigentlich Menschenopfer und die Blutrache verbrängte und Sühngebräuche und Blutgesese einführte.

Bolksballaben sind, in welche das Orakel und die Rezligion häusig mit hineingezogen wurden, um irgend einem traurigen Ereignisse, welches sich im Munde des Bolks sortpslanzte, eine höhere Denkwürdigkeit und ein mehr tragisches Interesse zu verleihen! Auch brauchen die Menschenopfer, außer da wo bestimmt Todesstrafe zuerkannt und verfügt war, nicht alle vom Orakel des Apollo angesordnet zu sein? Bielmehr sind sie meist einer blutigen Gottheit, der Artemis, dargebracht, deren Altäre auch noch in gesittetern Zeiten mit Blut besprift werden mußten. Wielleicht mag jetzt, wo diese Gräuel längst ausgeshört hatten, von dem Glauben der Menschen das Orakel mit hineingezogen sein, um benselben eine höhere Autorität zu verleihen oder um sie sich nur zu erklären.

Doch hören wir noch ein anderes Beispiel, das letzte und jungste der Art 1) das erweislich in Griechenland vorzkommt! Es ift das Menschenopser, welches von dem Delph. Drakel den bedrängten Messeniern im ersten Messenischen Kriege anbesohlen wurde. Die tragischesten Auftritte wurden badurch herbeigeführt: Treulosigkeit eines Messeniers (des Lykiskos) am Vaterlande, die Verzweislung eines Geliebten, der Jorn eines Vaters, der seine eigene Tochter mordet und der Tod des unglücklichen Bräutigams durch die Hände des Volks. Es ist auffallend, daß stets Jung-

<sup>1)</sup> Ich meine, wo Gellenen auf Befehl bes Oratels Gellenen opfern; benn von geopferten Barbaren tommen noch weit fpater Beisspiele vor.

frauen zu solchen Opfern in kritischen Momenten gewählt Ein streitbarer Mann war zu unentbehrlich, ein Anabe fonnte Beld werben, aber ein Madchen war, wenn wir uns in ben roben Geift einer roben Beit verseten, fein großer Berluft, mahrend ihr reines Blut am geeignetsten schien, ben Born einer gereigten Gottheit zu beschwichtigen. Wie ftimmt biefer robe grausame Ginn aber wieder mit bem cevaleresten Geifte überein, ben wir in ber Iliabe und Obnffee und überhaupt in ber heroifchen Zeit mahr nehmen, wo Schaaren von Belben fich bewaffnen, fur ein entführtes Beib zu kampfen, wo Ritter von nabe und fern herbeieilen, burch ihre Tapferkeit bie Sand ber eben so schönen als weisen Kassandra zu erwerben, wo wir jebe Schone von hundert Tapfern umlagert finden, Die alle geneigt find, fich um ihretwillen einander bie Balfe gu brechen? War dieser Beift so gang erloschen, so gang ents artet? Bar Griechenland in ber humanitat gurudigegangen? Wir erlauben uns jedoch biefes Drakel wie bie Bahrheit der gangen Erzählung in Zweifel zu ziehen, und amar aus guten Grunben. Paufanias hat namlich feine Darftellung ber Meffenischen Kriege aus Myron von Priene und aus dem Rhianus geschöpft, wovon jener in Prosa ben ersten Krieg und dieser in Bersen mit sichtlicher Nach: ahmung homers ben zweiten, keiner aber ben seinigen Rhianus ist also schon als vollständig beschrieben hat. Dichter unzuverlässig und von Myron sagt Pausanias felbst, bag er es nirgends, am wenigsten aber in biesem Meffenischen Kriege auf die Wahrheit ansehe. Wenn aber,

bas Menschenopfer auch wirklich auf ben Ausspruch bes Delphischen Drakels Statt gefunden hatte, so konnten wir barin nur eine Magregel erblicken, woburch baffelbe in seiner Borliebe fur Sparta Diesem eber zu nugen trachtete, als daß wir annehmen follten, es hatte die entmuthigten Messenier burch bas unnut vergossene Blut einer Jungfrau zu bem mahnfinnigen Muthe ber Bergweiflung und zu einem wilden Fanatismus, gleich dem Tiger, der Blut gekoftet hat, entflammen wollen 1). Denn zeigt Delphi nicht allenthalben in biefem Kriege wie andermarts feine Parteilichkeit für Sparta? Mußte die Babl der Jung: frau nicht ein Unlag bes Zwiftes unter ben Deffeniern felbst werden, wie sie es wirklich wurde und kam nicht vielleicht die Berechnung hinzu, daß ihnen die barbarische That ben Abscheu ber offentlichen Meinung in ganz Hellas zuziehen wurde?

<sup>1)</sup> Aus der Darstellung des Pausan. ergibt sich jedoch, daß dies die Wirtung war, welche der Opfertod der Jungfrau hervordrachte. Der Borgang ist kurz der: Es sollte ein Madchen aus dem Geschlechte der Aipptiden sterden. Exklistos, dessen Aochter das Loos traf, ging mit dieser zu den Feinden über. Icht erstach Aristodemos seine eigene Aochter und diese Ahat heroischer Ausopferung scheint die Spartaner mit solcher Muthlosigkeit erfüllt zu haben, daß sie erst sechs Iahre nachber (perà ròr èt Irwipus Avulonov deaspader nach Pausan.) wies der gegen Ithome ausrückten; den Messeniern dagegen ein solches Selbstvertrauen eingeslößt zu haben, daß sie sich auch ohne Bundessenossen den Spartanern im offenen Felde entgegenzustellen wagten, und obgleich ihr König Euphaes siel so hatten sie doch oder Karror ir rößerw. Wie man nun die Sache betrachten mag, die ungeheuere Gewalt des Orakels über die Gemüther ergiebt sich auf die eine und die andere Weise.

Wir haben übrigens schon oben angedeutet, daß in ben altesten heroischen Zeiten die Aussprüche des Drakels mehr Privat= als öffentliche Angelegenheiten betrasen: Feldfrüchte, Krankheiten von Vieh und Menschen, Heirasthen, Kinderlosigkeit 1) u. dergl. das waren die Gegenstände, um deretwillen man sich an das Orakel wandte. Mit einem bewegteren politischen Leben in Hellas, bei dem Drängen der Bölkerschaften auf einander, dem Sturze der Fürstenthrone und der Einsührung republicanischer Verschungen in freien Stadtgemeinden mußte das anders werschen. Wir wollen daher in Folgendem die Wirksamkeit des Orakels in dieser Zeit die dahin einer Prüfung unterwersen, wo Philosophie, eine geläuterte Staatsweisheit und hellere Einsicht des Volks dieses Institut zu politischer Unbedeutenheit herabbrachten.

Da wir diese Wirksamkeit indeß nur nach den Ueberbleibseln beurtheilen konnen, welche von den Aussprüchen des Drakels, vielfach entstellt, auf uns gekommen sind, da selbst das Alterthum 2) schon die Aechtheit mancher in Zweisel zog, so ist in Prüfung derselben und in den Folgerungen, welche sich daraus ziehen lassen, eine große

<sup>1)</sup> Beispiele wie Latos, Erginos, Tegeus, Eetion (Herodt 1. V, 92. 2.) haben wir schon angeführt. Ion (bei Euripides) fragt baher die Kreusa sogleich v. 303:

καρπού δ' ὕπερ γης ήκετ' η παίδων πέρι; Man sieht baraus, wie gewohnlich bas war.

<sup>2)</sup> Cicer de divinat. II, 56. wo er das: Croesus Halym penetrans magnam pervertet opum vim für eben so unwahrscheinlich halt wie das Credo te Acacida Romanos vincere posse bei Ennius.

Behutsamkeit erforderlich. Die Schriftsteller haben uns gerade nur solche 1) ausbewahrt, welche zusällig eintrasen, oder sich doch mit Hulse gezwungener Deutung auf die solgenden Ereignisse anwenden ließen, während die andern vergessen wurden. Es ist im Ganzen sehr wahr, was in dieser Hinsicht Eusedius im Ansang des vierten Buches der praeparat. evangel. sagt: "Was von den Orakeln nicht in ein absichtliches Dunkel gehüllt, und aus einer Wahrscheinlichkeitsberechnung geradezu ausgesprochen wurze, kam gewöhnlich anders, und tras einmal nnter zehntausend Orakeln eins ein, dann wurde dies auf Säulen eingegraben und über die ganze Welt ausposaunt."

Allgemeine Unglucksfälle, sagt Plutarch, wie Zerstörunsgen von Städten, Einfall von Feinden, Ausbrüche von Bulcanen "wo wild das Meer aufkocht und wirbelnd die hohen Feuersäulen sich zum himmel schlängeln," alles der Art kann sich im Laufe der Zeit einmal ereignen, und man darf von allen solchen Beissagungen sagen, daß sie gleich mit allerlei Leiden und Unglucksfällen bezeichneten Loosen aufs gerathewohl in das Meer der Zeiten geworfen sind, aus dem sie im Laufe derselben einmal herauskommen mußen. "Allein," fährt Plutarch fort, "was soll man von Drakeln<sup>2</sup>) halten, wo nicht bloß vorausgesagt wird,

<sup>1)</sup> Berloren find leiber bie innumerabilia Chryfippe Cie. div. I. 19.

<sup>2)</sup> Plutarch hatte weit merkwurdigere als jene beiben giemlich allgemein und vag gehaltenen anfuhren tonnen g. B. hieß bie Pothia die Bew. ber Liparischen Inseln gegen die Aperhener nur mit wenigen Schiffen agiren. Sie laffen barauf nur 5 auslaufen, aber

was, sondern auch wie, wann, auf welche Beranlaffung und burch wem es geschehen werde? Gin solches ift 3. B. bas

biese 5 vernichten vier Anrthenische Geschwaber, jedes zu 5 Schiffen, binter einander.

Merkwurbig ift ferner bas ben Bem. von Photis ertheilte Oratel: bei einem Angriff, ben bie Theffalier, die alten Feinde von Photis, nach einer erlittenen Niederlage, mit überlegener Cavallerie in diefes Land machten, erklarte die Pothia ben erschrockenen Photiern:

συμβαλίω θνητόν καὶ άθάνατον μαχίσασθαι

Νίκην δ'αμφοτέροις δώσω, θνητῷ δὲ νυ μᾶλλον. Die Phofier ichickten barauf ein Detachement von 300 DR. gnm Recognosciren aus; bies murbe von ben Theffaliern niebergehauen. Rach: her aber siegten bie Photier in einem formlichen Treffen, wo Bergweiflung die fehlenden Rrafte erfette. Bo mar nun ber Sterbliche? Bei ben Phokiern; benn bie hatten Phokus, ihren Stammvater, ei= nen Menschen, zum Kelbgeschrei, bie Theffalier aber bie Athene Stonia. Es ift hierbei zu bemerten, bag bas Dratel fich jedesmal in ber größten Berlegenheit befand, fobalb es über ben zweifelhaften Ausgang von Rriegen ober Schlachten entscheiben follte. Dan konnte jeboch an biefem Beispiele bie Bewandtheit bewundern, mit ber es fich jebesmal aus ber Schlinge zu ziehen wußte, wenn man nicht alle biefe Dratel fur unacht halten mußte. In gleiche Kategorie gebort bas bem Enfanber ertheilte Drakel (bei Plutr, VII. p. 607.) worin ihm ber Ort, wo er fallen murbe (Gegend von Saliartus) und zwar: "rucklings von einem eingebornen Drachen" γης το δράκοντα ύνδν Solior xaroniover iorra angebeutet wurde. Er fiel von der Hand eines Burgers aus Saliartus, ber auf feinem Schilbe eine Schlange führte. — Epaminondas wurde vor ber See (nélayos) gewarnt. Der Plat, wo bas Treffen bei Mantina Statt fand, hieß ber Seewalb (& του πιλάγους δρυμός.) Das Dr. fann indeg auch anders gedeutet merben. Wir wiffen, bas Epaminonbas bie Abficht hatte, Bootien eine Marine zu schaffen. Wollte ihn also bas Dr. vielleicht vor ber See, als vor einem ben Thebanern fremben Glemente warnen? -Dem Hanibal war von Ammon prophezeihet: er werbe yň cỹ Ashivan bedeckt werben, und ber Ort, wo er in Rl. Affien enbete, foll Aisiaoa geheißen haben. Doch bies find alles wisige Erfindungen.

Orakel, welches auf die gahmheit des Agsilaus angewandt wurde: 1)

So ruhmvoll Du, so stark Du auf ben Fußen stehst, D hute Dich vor einem lahmen Konig, Weil unter ihm Du nur burch Blut und Kampfe gehst, Der Leiden viel haft, Freude wenig.

"Ein eben so seltsames Drakel ift basjenige, burch wils ches ber Ausgang bes Krieges ber Romer mit bem Mace-

δεινόν δ' άμφ' Αχιλήα κυκώμενον ίστατο κῦμα ober mit Plutr. φθιοίμβροτον ἐπὶ κῦμα κυλινδοῦμενον πολεμοίο lesen kann.

Beber fieht übrigens, bag bas Drafel fo allgemein ift, bag es sich auf die verschiedensten Falle anwenden läßt: ce fann so wohl heißen : eine fcmache (z. B. burch bie Macht ber Ephoren nieberge= haltene) Regierung, ferner bie Berrichaft eines einzigen Ronige, bie vielleicht zur Unterbruckung ber Oligarchie führen konnte; bann kann es verftanben werben in bem Sinne, wie man es zu Sparta nahm, wo es von ben Einen auf bie unachte Geburt bes Leotychibes (ben fein Bater Agis anfangs nicht fur feinen Sohn anerkannt hatte, weil er zwei Monate zu fruh gekommen mar) von ben Unbern buchftablich auf ben hinkenden Agefilaos angewandt murbe. Man hatte fich jest wieber nach Delphi wenden muffen, allein ber allmächtige Enfander, ber bem Agefilaos wohl wollte, verhinderte bies; fo befam man einen lahmen Ronig und ber Bufall wollte, baf Alles eintraf mas von einem folden vorausgesagt mar. Uebrigens ift noch zu bemerken, bag es ein altes und eigentlich auf feinen bestimmten Kall berechnetes Drakel mar. Plutarch hat beshalb Unrecht. Man machte ichon nach bem Tobe bes Paufanias (bes Siegers von Platacae) bie Unwendung bavon in ber zweiten ber von uns angeführten Bebeutungen; man febe baruber Diodor. XI. c. 50.

Φράζεο δη Σπάρτη καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα
 Μη σέθεν ἀρτίποδος βλάψη χωλη βασιλεία
 Δηρὸν γὰρ μόχθοι σε κατασχήσουσιν ἄελπτοι
 Φθερσίβροτόν τ' ἐπὶ κῦμα κυκωομένου πολεμοῖο, wo man
 mit Paufan, III. 8. κυκωομένου οber νον wie II. 21:

bon. Konig Philipp und bie gleichzeitige Bilbung einer neuen Insel im Sprifchen Meere vorher gesagt fein foll:

Doch wenn ber Troër Stamm im Kampf besiegt Karthagos Sohne, wird Unglaubliches geschehn: Blutroth in Flammen wird der Pontus gluhn, Erleuchtet von der Blise hellem Strahl, Und wunderbar entspringt der Erde Schooß Ein Eiland nie geschn den Sterblichen. Es werden dann die Schwächeren im Kampf Der Waffen siegen über Stärtere. —"

Noch auffallender ist das Orakel 1), durch welches ben Thessaliern die Zeit bezeichnet wird, wann die Stadt Kozressos fallen werde. Es war dies ein fester Platz im Thespischen Gebiete, in den sich die Einwohner von Thespiae bei einem Einfall der Thessaler geworfen hatten. Nicht im Stande die Feste zu nehmen, erhielten diese von Delphi folgende Untwort:

Leuktras benk' ich, ich benke im Geist ber Alesischen Fluren Und mit Betrübniß erfüllen mein herz bes Skebasos 2) Tochter. Dort erwart' einen Kampf voll Thranen, es ahnet noch Keiner Bon ben Sterblichen ihn, bis die Bluthe ber Dorischen Jugend Sinkt in ben Staub am Tage, wo rachend bas Schicksal hereinbricht. Dann wird fallen Koressos in Feindes Gewalt und nicht früher.

Es braucht wohl kaum erinnert zu werben, daß man biefes Drakel erst nach ber Schlacht bei Leuktra fabricirte, als Spaminondas die Feste wirklich eingenommen hatte,

<sup>1)</sup> Bergl. bamit bie oben S. 194 figb. angeführten. Dem Glaubigen muffen fie wenigstens noch merkwurdiger vorkommen als bie bes Plutarch.

<sup>2)</sup> Stebasos war ber Bater ber beiben Mabchen, die von zwei Spartanern zu Leuktra geschändet sein sollen, wofür ber Bater vergebens Genugthuung von Sparta forberte.

und auf biefes sowohl wie auf die vorhergehenden Drakel muß man das Tacitanische post fortunam credidimus 1) anwenden, wodurch bas Bunber, welches biefelben auf ben erften Unblick fur uns haben, gerftort wirb. Denn breift durfen wir, wie ichon in einem ber vorhergehenden Abschnitte dieses Buchs angebeutet worben ift, alle bieje= nigen Spruche, in benen ungewiffe und funftige Dinge mit Bestimmtheit vorausgesagt werben, fur unacht ober wenigstens für fehr verbächtig halten. Theils von ben Prieftern theils von Sehern gefertigt murben fie von ben Schriftstellern eben so begierig und mit eben so wenig Critit aufgenommen, wie vom Bolke felbst, ba ja bie Schriftsteller zu allen Zeiten bem Bolksmahne mehr gehuldigt als entgegengearbeitet haben. Die Geschichtschreiber und Logographen fanben barin ein ermunschtes Mittel ihren an bie dei ex machina gewöhnten Lesern bie Einwirkung ber Gotter in menschliche Berhaltniffe recht anschaulich vor Augen zu legen, Drakel gehörten gleichsam zur Maschinerie 2) ihrer Darftellung und durften in einer Erzählung

<sup>1)</sup> Histor. I vergl. I, 22 cupidine ingenii humani libentius obscura credendi ober wie man nach dem Zeugnisse eines jüngeren Italieners in Rom täglich sieht che non mai si crea Papa alcuno, che non si publichino doppo l'elettione molte profetie ritrovate scritte etc.

<sup>2)</sup> Schr lesenswerth ist Böttiger de Herodoti historia ad carminis epici indolem propius accedente prol. I; mit vielem kritischen Scharssinn hat Wachsmuth ben Gegenstand behandelt. Ohne an das erinnern zu wollen, was ich anderwärts über eine richterliche Gewalt des Delphischen Orakels in Blutsachen gedußert habe, füge ich hier nur noch hinzu, daß seine Sprüche gerichtliche Be-

um so weniger fehlen, als sie im Leben felbst nicht zu feblen pflegten, so baß man wohl nicht verschmähte ba wo keine vorhanden waren, felbst welche zu machen, wahrlich ein reiches Feld fur Dichtung und Falschung! Beit bavon entfernt nach ber Aechtheit zu fragen, übte bas Bolk feis nen Scharffinn an ber Dunkelheit ber Spruche, wenigftens haschte sein Wig banach wie nach Epigrammen, und fo mochte es nicht leicht einen historisch berühmt geworbenen Namen geben, auf ben nicht ein Drakel verfertigt worden mare, sobald berfelbe nur ein Wortspiel guließ. Es konnte übrigens um so weniger 3weifel in die Babrbeit ber Spruche fegen, ba bie Drafelbefragung jum Staats= culte gehorte und die Menschen zu glauben geneigt sind, was offentlich autorisirt ist. Doch batte es bessen nicht einmal bedurft, um ben Drakelglauben in ben Gemuthern zu befestigen, ba schwärmerischer Enthufiasmus ober prophetische Inspiration eines Gehers ober einer Seberin in

weiskraft über Schulb und Unschuld einer Person, Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit einer Sache nicht bloß in den gläubigen alten Zeiten, sondern auch später noch gehabt zu haben scheinen. Wenigsstens behauptet Cicero pro Mil. c. 31: divino consilio et instinctu periisse Clodium; besonders aber s. man Quintil. V, 11 §. 42 u. 43 wo er sich auf Cic. de harusp. respons. auf die R. g. Catilina 3, 8 u. 9 u. pro Ligario 6 berust (cum causam C. Caesaris meliorem, quia hoc Dei judicaverint, consitetur. — Anders freilich Lucan 1, 128 victrix causa diis placuit, sed victa Catoni). Es sind dies divina testimonia im Gegensat von argumenta. Den Glauben an die Orakel im Allgemeinen betreffend, so liegt leiser Zweisel wohl felbst in des frommen, des außerst frommen Pindar Außerung Olymp. XII. 7: σύμβολον δ'οῦ πώ τις ἐπιχθονίων πιστὸν ἀμφὶ πράξεος ἐσσομένας εὐχεν Θεόθεν.

ber Jugendzeit ber Bolker als bie hochfte, als ubermensch= liche Geistesthätigkeit verehrt und mit unbedingtem Bertrauen betrachtet wird. 3m Rinbesalter ift bie Beisheit ein Schauen und Sehen, nicht die Frucht des Nachdenbentene, nicht einer mit Bewußtsein geubten Thatigkeit ber Vernunft. Sie wird eingegeben, wird unmittelbar erfaßt, nicht erlernt, nicht burch Unftrengung bes Beiftes gewonnen und ber Glaube bes Bolks an die Divina: tionskraft des Sebers ift in jener Zeit großer als in nnserer an die Weisheit der Philosophen. Dazu kemmt, daß bie Menschen in ber Kindheit Alles auf Gott beziehen, Gott in Allem gegenwartig, mitwirkend und unmittelbar thatig mahnen. Um und bie Restigkeit bes Glaubens an bie Drakel im hoben Alterthume zu erklaren, brauchen wir nur auf ben Sinn bes Bolks im fruberen Mittelalter gu bliden, wo wir ahnlichen Erscheinungen begegnen.

Doch sind es weniger die Prophezeihungen, die irgend ein bestimmtes Ereigniß, ein Glud ober Unglud vorherssagen, aus benen wir für unsere Untersuchung Nugen schöpfen könnten, da ja dergleichen von Sibyllen, Bakisten und Chresmologen in Menge fabricirt worden ist, als vielmehr diejenigen, welche uns den Geist, das Streben und Wirken des Drakels, seine Verbindungen und seinen Einsluß, welche uns nicht seine mantische Gabe sons dern seine politische Weisheit zeigen.

## 4.

## Großartiger politischer Ginfluß, Blüthe: zeit des Orakels, genaue Verbindung mit den Dorern, namentlich mit Sparta.

Als Stammheiligthum ber Dorer, mit benen es viels fach verknüpft war, sehen wir das Drakel in dem Umschwung der Verhältnisse, welche durch die Dorische Banderung in Griechenland herbeigeführt wird, die Unternehmungen des Dorischen Volksstammes leiten und forsdern 1). Nicht nur widersetzte es sich dem Eindringen der Dorer in den Peloponnes nicht, sondern zeigte ihnen den Weg dahin, indem es sie bewog von dem fruchtlosen Versuch, über den Isthmus einzudringen, in denen sie zwei ihrer Könige verloren hatten, abzustehen und statt dessen über den Meerbusen von Naupaktus nach Rhium überzussetzt.

<sup>1)</sup> Auf bas engere Berhaltniß ber Dorer zu bem Delph. Drastel beutet anch Lucian Phalaris I gegen bas Ende hin: ἐκετεύομεν ὑμᾶς ἡμεῖς, fagen die Gefandten des Phalaris aus Agrigent zu den Delphischen Priestern, Έλληνές τε ὄντες καὶ το ἀρχαΐον Δωρεῖς. D. Muller meint in seiner treffl. Ges. der Dorer, daß die 5 edlen Geschlechter Delphis Dorischer Abkunft gewesen seine.

<sup>2)</sup> Muller Dor. I, 57. Bei Eusebius lautet bas erste Drakel vinge ook pairovos deol de odolo orervygor. Die Dorer verstanden barunter ben Isthmos; aber ein zweites Drakel erinnerte sie, nachdem sie am Isthmos zurückgeschlagen waren, es sei bas Meer (rèr èvqvyáoroga orervygàr) zu verstehen, wenigstens fand dies Orplos, der bei Pausanias genannte τρεόφθαλμος, ein Enkel jenes Thoas, der mit den Atriben gegen Troja zog und demnach Konig in Aetolien. Die Mutter des Spilos und des Aetolersürsten Thoas waren Schwestern gewesen und Orplos demzusolge ein naher Verwands

Nachbem die Dorier ihre neuen Wohnsitze im Peloponnes eingenommen hatten 1), außerte sich die Verbindung des Orakels mit diesem Stamme hauptsächlich in seiner freundschaftlichen Beziehung zu Sparta, welches man gleichsam als das Haupt der Dorischen und balb aller Hellenischen Staaten betrachten durfte. Lycurgs Weisheit und Tüchtigkeit entging den Augen der Priester des Apollo

ter ber herakliben. Als solcher begleitete er sie, nachdem er seinen Bruber unfreiwillig mit bem Discus getobtet und beschald Aetolien hatte verlassen mussen. Bum Lohne für die Abeilnahme an dem Heereszuge gaben ihm die herakliben Elis, das Land, welches er sich längst gewünscht hatte, und wie wir aus Polybios wissen, die schöchste Landschaft des Peloponneses. Bei seiner Niederlassung in Elis kam ihm von Delphi das Orakel, sich den lesten Pelopiden als Mitgründer des neuen Staates zuzugesellen. Nach langem Suchen sand er einen Urenkel des Orest in dem Achasschen. In Allem also Orakel, von denen diese Leute wie Kinder geleitet wurden! Die Begünstigung der Dorischen Wanderung durch das Del. Dr. erwähnt auch Pindar in Pyth. V. 69 sigd. ro Aaxedaipore der Agree ve nach Lachea Ische Kanderie Eduartes durcher Eduartes durch Lieben von Kanderassche Eliste und Richallung der Agree ve nach Lachea Ische Kander Eduartes durchen Lieben Lachea Ische Eduartes durchen Lieben von Steuen Lachea Ische Eduartes durchen Lachea Ische Eduartes durchen Lachea Ische Eduartes durches durchen Lachea Ische Eduartes durches durc

<sup>1)</sup> Auch das berühmte Geschlecht der Aegiben wanderte nicht auf eigenen sondern des Delph. Gottes Antried von Theben nach Sparta s. Pind. Isthm. VII, (ed Dissen. VI) 12 sigh. Δωρίδ' αποικίαν άνεκ ἄρ' ο ρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ελον δ' Αμύκλας Αεγείδαι σέθεν ἔκγονοι μαντεύμασε Πυθίοις, eine Thatsach, beren Pindar auch a. a. D. mit Borliebe gedenkt, wie in der schon angeschipten sunften Pythischen 72, τὸ δ' ἐμὸν γαρύοντ' ἀπό Σπάρτας ἐπήρατον κλέος ὅθεν γεγενναμένοι etc. was wohl Thiersch mit Unrecht dem Chor in den Mnnd legt. Durch Iphitos ließ Delphi nachher die Olympischen Spiele wieder herstellen, um auf diese Weise wenn auch keine Berschung, doch eine Berschnung und ein völkerrechtliches Berhältniß zwischen den Groberern und den alten Einwohnern des Peloponnes zu bewirken. Die Dorier nahmen darauf die Pythische πενταετηρις und mehreres Andere für dieselben an.

nicht; sein Unternehmen erhielt von ihnen nicht nur Billigung und Aufmunterung, sondern er selbst wurde von ben Dienern bes Gottes mit bem Unsehen einer gottlichen Mission bekleidet und, wie Moses und Minos von boberer Sand ben Beruf zur Gefengebung erhalten zu haben vorgaben, burch ihn ben Spartanern als gottlicher Bille bie Grundzüge 1) einer Berfassung verkundet, welche an Bortrefflichkeit alle übrigen Berfassungen weit überragen soute. Ruhne Eingriffe in ben socialen und politischen Zustand einer Nation bedurften in folden Beiten ftets religiofer Sanction und priefterlicher Beihe. So feste Pipin im Einverstandniffe mit bem romischen Stuhle die konigliche, Carl ber Große bie kaiserliche Krone fich aufs haupt, so handelte auch Enkurg im geheimen Einverständniß 2) mit bem Delphischen Drakel und durfte erft bann magen, als Reformator in seinem Baterlande aufzutreten, nachdem er von bem Delphischen Drakel mehr für einen Gott als für einen Menschen erklart mar 3).

<sup>1)</sup> Die brei Rhetren in Plut. Enf. VI.

<sup>2)</sup> Bichtig ift Platr. adv. Colot. X, 594 ed. R. und die Bemertung herobots I. 65 Oi μέν δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι ἀυτῷ τὴν Πυθίην τὸν νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτησι. So wurde also wahrscheinlich der ganze Plan der Reform in Delsphi ausgearbeitet und auf Antried der Priester ausgeführt. Bersgleiche Diodox. XVI. 57. s. f.

<sup>3)</sup> v. Platr. vit. Lycurg. c. V. und bas Oratel felbft bei Hero-dot. I. 65.

Dem Zeus geliebt und allen himmlischen Gehft bu Lyfurg in meinen Tempel ein. Ich weiß nicht, bift bu Gott, bift bu ein Mensch — Doch scheinft bu mehr ein Gott zu fein, Lyfurg.

Die namliche Begunstigung, welche bas Drakel hier einem Unternehmen verlieh, wodurch Sparta gefraftigt und ben Staaten bes Peloponneses wie bes übrigen Griechenlands unwiderstehlich werben mußte, zeigt es auch in ben Rriegen, worin Sparta balb feine neue und frisch belebte Rraft versuchte 1) und diese Begunstigung mußte für diefen Staat um fo vortheilhafter fein, als ber Einfluß und bas Unsehen bes Drakels jest immer größer und bie of= fentliche Meinung ber Bolter wie die Entschlusse ber Regierungen von seinen Ausspruchen immer mehr bestimmt und geleitet wurden. 2018 in bem erften Meffenischen Rriege fich beibe friegführenbe Parteien nach langem erschopfenbem Rampfe an bas Drakel manbten, rieth es ben Lacebemoniern nicht blog von ben Waffen, sonbern auch von ber Lift Gebrauch zu machen, ben Meffeniern bagegen fich vor ber Lift in Acht zu nehmen, aber mit fo bunkeln Unspielungen, daß dadurch die Meffenier eher geschreckt als ermuthigt werben mußten. Bulett wird ben Meffeniern ber Sieg verheißen, wenn fie hundert Dreifuge an bem Altare bes Beus ju Sthome aufftellten. Aber bies Drakel wurde ben Spartanern von Delphi aus verrathen, und ehe noch bie Meffenier ihre Dreifuße vollendet hatten, mar es den Spartanern ichon gelungen, hundert kleine Dreifuße von Thon beimlich auf bie Burg zu bringen. Entmuthigung ber hintergangenen Def-

<sup>1)</sup> Οἱ Λακεδαιμονιοι ἀνά τε ἔδραμον ἀυτίκα καὶ εὐθηνήθησαν · καὶ δὴ σφιν οὐκέτι ἀπέχρα ἡσυχίην ἄγειν etc. Herodt. I. 66.

senier war die Folge davon, eine Entmuthigung, die so stark war, daß Aristodem sich selbst entleibte und die Burg geraumt ward.). Der Schluß in diesem dem Aristodem ertheilten Orakel; "Folge dem Schicksal: es trifft heut Einen, morgen den Andern" war wahrlich wenig dazu geeignet ihm Trost und Hoffnnng einzuslößen, wiewohl auf der andern Seite klug ersonnen und allgemein genug, um ihn später auf ein Unglück, welches Sparta etwa betreffen möchte, anwenden zu können?).

<sup>1)</sup> Rebenumstånde wie das plohliche Sehend und Wiederblinds werden des blindgebornen Propheten Ophioneus, sind so fabelhaft, die Art, wie das aradirtas δύο έχ τοῦ λόχου damit in Berbins dung gebracht wird, ift so gezwungen, das Ganze so fabelhaft, daß man Bieles wohl als Ausschmückung mundlicher Sage und Aradition betrachten muß, um so mehr da und Kriegswesen, Politik und geistige Bildung bei diesem Bolke auf einer niedrigen Stufe erscheinen, wo der kindische Geist besselben sich mit den Kinderklappern, die ihm von den Delphischen Priestern gegeben wurden, regieren ließ.

<sup>2)</sup> Daffelbe konnte man auch von ben Polen fagen, bie ein Seitenftuck liefern zu ben Deffeniern, ohne befurchten zu muffen, bag man ale Lugenprophet überführt murbe; es ift wie: "Ginft wird kommen ber Tag, wo die heilige Ilion hinfinkt, Priamos auch und bas Bolt bes langenschwingenben Konige," mas bis jest auf alle einst machtigen Staaten gepaßt hat. Noch mehr als auf Leuftra konnte man übrigens jenen Schluß bes Drakels auf bie Beiten bes Ronigs Rleomenes anwenden. Richtig bemerkt Pausan. p. 351. πέφυκεν ώς επίπαν μεταπίπτειν τα ανθρώπινα, unb wahrlich ein frommes Gemuth muß eine hohere Leitung ber Dinge barin ertennen, daß die Beit fam, wo die Deffenier den Arfabiern, von benen einft bie überrefte ihrer gefallenen Ration freund= lich aufgenommen waren, nach ber Ginnahme von Magalopolis wiederum eine Buflucht in Deffene bieten konnten, mo fie Ric= omenes in ber Schlacht bei Sellaffa mit überwanden und barauf mit Aratos und ben Achaecen triumphirend in Sparta einzogen.

Nicht minder als aus dem ersten Messenischen Kriege, geht es auch aus dem zweiten hervor, wie Delphi Spartas Sache zu fördern bemüht war. Es rieth diesem Staate, sich einen Atheniensischen Kathgeber oder obersten Leiter des Krieges zu holen; natürlich weil die Athenienser sich besser aus Belagerungen und den wissenschaftlichen Theil des Kriegswessens verstanden. Dies war deutlich und wohlgemeint. Wie bunkel, wie lähmend, niederschlagend und schreckend ist das gegen die den Messeniern ertheilte Unglücksprophezeihung:

1) Wenn einft trinket ber Feigbaum bas Wasser ber schlängelnben Reba,

Schutz ich Meffene nicht mehr, es brobet ihm bann bas Berberben.

Und wie wurden in der That die Messenier dadurch entsmuthigt! Priester und Feldherr ahneten bang die Stunde, welche die letzte sein sollte für die Freiheit eines heldenmüsthigen Bolks; "die Pythia hat uns unser Unglück längst vorsherverkundet 2)," sagte der Seher Theokses selbst zum Arisstomenes: so war es der Delphische Gott, der ihnen durch seine Räthselsprüche Hosfinung und Aussicht auf Ersolg ihrer Anstrengungen lange zuvor geraubt hatte!

Delphi war jett ber Mittelpunkt ber politischen Welts handel geworden und wurde es noch immer mehr. In allen inneren und außeren Angelegenheiten der Staaten hatte es seine Hand und wir sehen die Faben mancher ber

<sup>1)</sup> έστε τράγος πίνησι Νέδης έλικό ξόρου ύδωρ

Ουκ έτι Μεσσήνην φύομαι, σχιδόθεν γαφ άλεθφος, fichtliche Falfchung.

<sup>2)</sup> συμφοράν δε την εν όφθαλμοῖς πάλαι τε ήμῖν προεσήμαινεν ή Πυθία.

wichtigsten Ereignisse in derselben zusammenlaufen. Fürsten, welche heirathen und in ihrer Wahl nicht irre gehen wollten, wandten sich nach Delphi, wie Damagetoß, der Fürst von Jalysoß auf Rhodus. Das Orakel erwiederte ihm auf seine Frage, er solle die Tochter des bravsten Hellenen heirathen, und demnach vermählte sich der Fürst mit der dritten Tochter des Helden Aristomenes, den er für den bravsten Griechen hielt und der damals nach Messenes Fall in Arkadien lebte.

Thronstreitigkeiten 1) bem Orakel zur Entscheidung vorzulegen, war schon lange üblich gewesen. So wollte z. B. Neileus seinen Bruder Medon nicht anerkennen, weil dieser hinkte. Obgleich ein folcher Einspruch im Geiste der herorschen Zeit war, wo körperliche Bollkommenheit zur Königswurde erfordert wurde (was uns an Pipin den Kl. und die Auslehnung der Großen gegen ihn erinnert) so sprach die Pythia dennoch Medon den Thron zu.

<sup>1)</sup> f. Homelii dissertatio de Apolline jurisperito in ben opuse. juris elegantioris selectis, cura Roessigii P. J. wo ber Berf. bem Delph. Or. bes höheren Alterthums in Erkenntniß über wichtigere Falle und in Schlichtung von Streitigkeiten dieselbe Bedeutung beilegt wie den Schöppenstühlen oder Juristensacultäten der neuern Zeit; vergl. noch Koppius vindicia oraculorum a daemonum imperio et sacerdotum fraudibus Götting 1774 u. herder Ibeen zur Gesch. d. Wish. Bd. 3, p. 211 über den allgem. sittl. Einfluß. — Anspielung auf die höhere richterl. Gewalt des Delph. Or. erblicke ich auch in den Worten Pindars Pyth. XI, 9 u. 10 δορα Θέμιν ἰεράν — καὶ δοθοδίκαν γᾶς δμφαλον κελαδήσετ etc. wo mir Dissen das δοθοδ. mit Unrecht blos auf die unpartheiische Bertheilung der Siegskranze zu beziehen scheint. Wichtig ist die Odss. III, 214 u. sonst vorkommende Frage "Will dich das Bolk nicht ἐπεςπομενον θεοῦ δμοῆ; da ist Bann u. Interdict

In Bahlreichen befaß bas Delphische Drakel bie Bestatigung ober engere Bahl unter mehreren Candidaten. Wie es mit biesen Wahlen ober Bestätigungen zuging, erfahren wir aus Plutarch 1) "über die Bruderliebe." "Die Theffalier (Plutarch fügt nicht hinzu, welcher Staat 2), fandten Loofe mit ben Namen verschiedener Kronpratenbenten an den Gott nach Delphi, um eins von ihm besig= Die Pythia jog ben Namen Aleuas. niren zu laffen. Mun leugnete aber ber Bater beffelben fur ihn ein Loos beigegeben zu haben, ber Bater mar namlich mit bem Sohne zerfallen und dieser hielt fich bei einem Dheim auf, ber ohne Wiffen bes Baters ben Namen bes Junglings mit unter die Candidaten gemischt hatte. Da bemnach ein Fehler in ber Aufzeichnung berfelben vorgefallen schien, so wandte man fich noch einmal nach Delphi. Pothia blieb bei ihrer ersten Ernennung 3) (Es läßt sich benken, daß hier vom Oheim schon vorgearbeitet war) und so wurde Aleuas burch ihren Ausspruch gegen ben Willen seines Baters, mit bloger Sulfe seines Dheims, Konig ber Theffalier, bie er nachher burch seine Regierung zu Macht und Unsehen erhob.

<sup>1)</sup> περὶ φιλαδελφίας 5. f. Πεμπόντων τῶν Θεσσαλῶν φρυκτοὺς περὶ βασιλέως πρὸς τὸν Θεὸν εἰς Δελφοὺς, ἐνέβαλε κρύφα τοῦ πατρώς ὁ θεῖος ὑπερ τοῦ Αλεύα καὶ τῆς Πυθίας τοῦτον ἀνελούσης, ὅτε πατὴρ ἀπέφησεν ἐμβεβληκίναι τὸν φρυκτὸν ὑπὲρ ἀυτοῦ etc.

<sup>2)</sup> Wir wiffen aus homer, bag Theffalien bamals in 10 fleine Staaten, jeber unter einem besonbern Oberhaupte, getheilt war. Plutr. fcheint vom gangen Theffalien ju fprechen.

<sup>3)</sup> Τον Πυρρόν τοι φημί, τον Αρχεδίκη τέκε παίδα.

Selbst ausländische Kursten wurden von dem Rufe ber Weisheit und Wahrhaftigkeit, worin ber Delphische Gott ftanb, angezogen, und fuchten biefelbe burch reiche Geschenke für sich zu erkausen. So war in einem Kriege, welchen Alpattes mit ber Stadt Milet führte, ein Tempel ber Uthene Uffesia durch Schuld seiner Soldaten ein Raub ber Flammen geworden. Ulyattes erkrankte barauf und wandte sich, da seine Krankheit langwierig murbe, vermittelft einer feierlichen Gefandtichaft nach Del-Die Pythia erklarte indeg, daß sie keinen Ausspruch eher thun konne, bevor Ulnattes nicht ben Uthenetempel im Milesischen habe wieder aufbauen laffen. Dies war bas beste Mittel fich ficher zu stellen, und mochte Alpattes unter ber Beit fterben ober genesen, so war man Er that übrigens, wie ihm geheißen, schloß Frieben mit Milet, bauete ftatt bes einen zwei Tempel wieber auf und genag von feiner Rrankheit. Bei einem fich fo weit erstreckenben und immer weiter ausbreitenben Einflusse konnen wir das Delph. Drakel nicht mehr als rein Bellenisches Nationalinstitut sondern muffen es lals ein Weltinstitut betrachten, wenn gleich bie Pythia nur Griechisch redete und Barbaren baburch vom häufigen Besuch des Drakels abgehalten wurden 1). Das Drakel ftand

<sup>1)</sup> Doch kommen Falle vor, wo ben Barbaren in Griechischen Orakeln in ihren Sprachen geantwortet wird, z. B. bem Boten bes Marbonios, einem Karier, im Karischen Dialekt im Tempel bes Apollo Ptoos. v. Pausan. IX. 23. Der Oberpriester bes Ammon spricht bages gen mit Alexander Griechisch, aber er spricht es, wie man eine frembe Sprache spricht v. Plutr. Alexander 27 nachios für nachior Man

bamals in einem abnlichen Berhaltniß zu ber beibnischen civilifirten Belt, wie ber Romische Stuhl zu ber katholischen im Mittelalter; biefer gehorte eben so wenig aus: schließlich Italien an, wie jenes Griechenland. Ja auch barin find beibe Institute nicht verschieden von einander, baß ebenso wenig wie die Autorität bes Romischen Paystes von bem bortigen Abel bie bes Delph. Gottes von ben nächsten Nachbarn geachtet wurde, während beibe fich in fremben gandern ber bochften Berehrung erfreuten. Go bemachtigten fich, mabrent frembe Konige ben Gott burch glanzende Gefandtichaften und reiche Geschenke ehrten, Die Bewohner von Krissa des dem Delphischen Tempel gehorigen Landes. Bon ben Amphiftionen wurde ein Krieg gegen bie Rauber beschloffen, ben man bem Fürsten Rleiftbenes von Sicoon und Solon übertrug und ber bamit ens bete, daß das Rriffaeeische Gebiet (Solon handelte hier gewiß nach geheimer Berabrebung) fur ben Delph. Gott eingezogen wurde. Db es Dankbarkeit von Seiten bes Drakels war, bag es Golon ben Rath ertheilte, fich jum Herrscher 1) von Athen aufzuwerfen, ober ob ihm fein rich: tiger Blid fagte, dag baburch allein ber Bermirrung in Athen ein Ende gemacht werben konnte, wissen wir nicht

siehet baraus, bas wenigstens frembe Sprachen in ben Drakeln verstanben wurben. Bergl. auch Lucian im Alexander.

<sup>1)</sup> v. Plutr. Solon. XIV. ήσο μέσην κατά νηα, κυβερνητήφιον έργον Ευθύνων πολλοί τοι Αθηναιων έπίκουροι. Und wirts lich erwarteten die Athener selbst nichts anderes. Mertwardig ift es, daß das Oratel schon früher dem Kylon gerathen hatte, er sollte sich der Akropolis bemächtigen. Thucydid. I. 126.

ju bestimmen. Genug ift indeg, ju miffen, bag es an allen seinen Planen und politischen 1) Unternehmungen ben reaften Untheil nahm, mas voraussehen lagt, bag es ibn auch in ber Durchführung seines Berfassungswerkes eifrig unterstütte. Wenn es ihm bie Krone bot, so ift dies teine Begunftigung ber Tyrannei, sondern ber Beweis einer politischen Beisheit, welche die Lage Athens für die Allein-. herrschaft reif und Solon für den Mann erkannte, dieselbe nach Grundfaten ber Magigung und Gerechtigkeit und zum wahrhaften Besten bes Staats zu führen. Druckenbe Aristokratie, wie sie in Athen wor Solon bestand, ober ftricte Oligarchie wie die der Bacchiaden in Korinth, ift immer die bartefte Tyrannei. Daber durfen wir, obgleich wir von ben Berhaltniffen Korinths nicht so wie von benen Uthens unterrichtet find, vorausseten, daß bas Drakel bem Staate eine Wohlthat erzeigte, wenn es mit Ropselos 2) "einen schweren Stein unter bie Dligar» den" schleuberte, ober ihnen in feiner Derson "einen farten und grimmigen gowen auf ben Sals fchidte, ber Bielen bas Genid brach."

<sup>1)</sup> v. Plutr. Sol. IX u. X.

f. Herodot V, 92 — τέξει δ'άλοίτροχον.
 ἐν δὲ πεσεῖται — Ανδράσι μουνάρχοισι unb
 — — τέξει δὲ λέοντα

Kaprego's Sunverns · nollos & ind rouvara livee. Die Thatigkeit bes Orakels in biefer Sache ift auffallend, und es scheint zwischen ihm und einer Parkei in Korinth, an beren Spige Estion stand, ein geheimes Einverständniß zum Sturze ber Bacchiaben gesherrscht zu haben.

So bilbete Delphi ben Mittelpunkt ber Politik aller Griechischen und aller ber Staaten, welche mit ben Griedischen in Beziehungen ftanben. Man hat in neuerer Beit die Rlage geführt, daß wir wohl die Erscheinungen ber politischen Belt, aber nicht ihre Beweggrunde kennen, indem die Kaben ber Welthandel in den Cabinetten von unfichtbaren Sanben gehalten werden. Bevor uns bie in ben Bersammlungen ber Utheniensischen Bolksgemeinde herrschende Deffentlichkeit eine klare Unschauung von ber Lage ber Dinge und ben Berhaltniffen ber Staaten gewährt, konnen wir baffelbe von ben politischen Ereignisfen ber bamaligen Welt sagen. Schriftsteller wie Berobot erzählen uns zwar diese Ereignisse, aber ohne die Ur= fachen berfelben zu berichten, fie fprechen von Bunbniffen und Bertragen, aber nicht bavon, wie fie geschloffen murben; sie theilen uns Drakel mit, aber wir mußten biese Drakel für offenbare Erdichtungen halten, mußten fie burchaus unbegreiflich und unerklarlich finden, nahmen wir nicht nach sorgfältiger Prufung mahr, daß, wie wir schon an bem Beispiele bes Appselos gesehen, Delphi bie Seele ber politischen Wirren jener Zeit mar, daß es den Beerd bilbete, von bem ans die Ibeen der Eroberung, Machtver= größerung, Gesetzebung u. s. w. in die Birklichkeit übergingen.

Wir sehen dies am deutlichsten in den außeren Hans deln, zunächst an der Fehde Spartas mit Tegea. Das Orakel ist offenbar auf Seiten Spartas. Dieser kriegsund eroberungslustige Staat hatte sich längst den Besit von gang Arkabien gewunscht, allein bas Drakel eine solche Eroberung noch über seine Rrafte befunden und ihm zu einem mehr schrittweisen Umsichgreifen gerathen.

Das Land Arkadien vermag ich nicht zu geben: Es wohnt darin ein eisernes Geschlecht, Das Freiheit höher achtet als das Leben. Ist dir indes Tegea nicht zu schlecht, So leg ich es zu beinen Füßen hin Und mit dem Pflug sollst du sein Feld durchzieh'n.

Der Erfolg zeigte, wie richtig das Drakel gerechnet hatte: Sparta unterlag fortwährend in dem Kampfe mit Tegea, wie wurde es nicht in einem Kampfe mit Arkadien unterlegen haben? In der Verlegenheit, worin sich beide Theile, der rathende und berathene befanden, wurde nun zwischen ihnen ein Mittel verabredet, wodurch man den Muth der Tegeaten zu schwächen und den des abergläubigen Spartanischen Kriegers anzuseuern gedachte:

In Arkadien liegt auf ebenem Plane Tegea, Binde blasen baselbst, gepreßt aus schnaubenden Bälgen. Schlag ertonet auf Schlag, und Eisen brücket auf Eisen. Des Agamemnons Sohn birgt bort die freundliche Erde, Hol' ihn heim 1), und bald wirst du Tegea bezwingen.

<sup>1)</sup> Dies war eine sehr gewöhnliche Borschrift von Seiten ber Orakel. So wurde auch spater ben Athenern geweissagt, daß sie Skyros nur bekommen könnten, wenn sie die Gebeine des Theseus nach Athen brächten, was durch Kimon geschah v. Plutr. im Lesben des Theseus s. s. Für unsere Darstellung Herodot I, 67 und Pausan. III. 3. Was übrigens jene Aufgrabung und heimführung von Todten betrifft, welche das Orakel so häusig anordnet, so schen Botterschaften haben tilgen zu wollen. Warum sollte es sonk

Man fanb bas Gfelett in bem hofe einer Schmiebe, und von diefer Beit an waren die Spartaner ben Tegeaten nicht nur weit überlegen, sondern es wurde ihnen auch balb ber größte Theil bes Peloponneses unterthan. Sparta war jest unstreitig ber machtigfte Staat von Griechenland. Die Verbindung welche bas Drakel mit ber neuen Endischen Dynastie ber Mermnaben unter Alpattes angeknupft hatte, wurde enger mit Rrofus, weil biefer jenes fur feine Plane bedurfte. Das Drakel wollte aber auch Sparta eine so vortheilhafte auswärtige Berbindung zuwenden, um so mehr, ba Krosus schon burch frubere Gefälligkeiten gegen Sparta kund gegeben hatte, wie fehr ihm baran gelegen war. Delphi leitete bie Unterhandlungen ein, inbem es Krosus ben Rath ertheilte, sich ben machtigften unter ben hellenischen Staaten zum Freunde zu machen. In Folge biefer Beisung erschien eine Lybische Gefanbt= schast in Sparta, "über deren Ankunft die Lacedäs

in späteren Zeiten befohlen haben, die Gebeine bes Tisamenos nach Sparta zu schaffen? Tisam. war König ber von den Doriern aus Arsgos und Laconien vertriebenen Achaeer gewesen, im Tressen gegen die Jonier, welche sich dem Eindringen der Achaeer in Aegialos (Achaja) widersetten, gefallen und von den siegenden Achaeern in Helike bes graben. Der Weisung des Orakels gemäß setzen die Spartaner seine Gebeine in Sparta bei. Pausan. VII, 1. So wurden die Gebeine des Arkas auf Geheiß des Orakels von den Arkadiern von Waenalum nach Mantinea gebracht Pausan. VIII. 9. und den Thebanern wurde sogar die herbeischaffung der Gebeine Hektors und deren Beisegung in Abeben als etwas, was ihrer Stadt dauerhaftes Ginck zu verleihen vermöchte, von einem Orakel gerathen. Pausan. IX 19.

monier, welche schon von bem, Krosus ertheilten, Drakel gehört hatten, sehr erfreut waren:" natürlich, ba ja bies Drakel gewiß auf ihren Betrieb gegeben war und sie von Unfang an um ben Gang ber Unterhandlungen wußten! Ein formliches Bundniß zwischen Sparta und Lybien kam zu Stande, aber die darauf gebauten Plane wurden durch den ploglichen u. unerwarteten Sturz bes A. Krosus vereitelt.

Das scheint uns ber innere Zusammenhang ber Dinge bieser Zeit zu sein. Unmöglich können wir glauben, daß Krösus einfältig genug gewesen ware, sich durch die Orakel bes Delphischen Gottes täuschen zu lassen. Krösus, dem nichts sehlte, als das Glud, um groß zu sein 1), Krösus den wir die richtigsten politischen Maßregeln ergreissen sehn, der so vorsichtig ist, ein Bundniß mit Ugypten, mit Badylon, mit Sparta, dem Staate einzugehen, der die beste Insanterie auf der Welt besaß, die in Verbindung mit der trefflichen Lydischen Cavallerie sein Heer unüberwindlich machen mußte, Krösus der im Vertrauen auf diese Bundesgenossen, denen allen nicht weniger als ihm daran gelegen sein wett zurückzudrängen, die Offens

<sup>1)</sup> Besser als die historische hat ihn die lyrische Muse geschile bert; die Muse Pindars. Pyth. I, 94 ruft der Dichter aus, der so gern gute Fürsten seierte: od polier Koorsov prodopow ägered und macht ihn zum Gegenbilde des Phalaris. Ich dente dies Beugnis genügt und ist etwas gewichtiger als die handgreissich erbichtete Geschichte von seinem Benehmen gegen Solon, die ein Plutarch den von ihm so heruntergesehten herodot (1, 30—33) nicht hätte als wahr nacheratisten sollen.

sive gegen einen, nur wenn er selbst angriff, unwiderstehlichen Eroberer ergriff, Krösus sollte sich wie ein Kind,
ober wie ein einfältiger Barbar von dem Delph. Drakel
haben bei der Nase herumziehen lassen! Nein, Alles deutet vielmehr darauf hin, daß es ihm an Klugheit und richtigem Blick nicht fehlte. Er wollte die öffentliche Meinung für sich gewinnen, wollte sich auf der einen Seite
durch die Schärse der Griechischen Bassen, auf der andern
durch die höhere Autorität des Delphischen Heiligthums
decken und verstärken. Ihm selbst mußte aber daran liegen, die Idee von der Weisheit des Delphischen Gottes
zu steigern. So wurden zwischen ihm und den Dienern
besselben Orakel verabredet, wie die:

Bahlen kann ich ben Sand bes Meeres, zahlen bie Tropfen, Ich verstehe ben Stummen und seh' in bes Schweigenben Seele. D ich rieche ben Brobem, ber von ber Schildkrote Fleische Und vom Fleische bes kammes aus kupfernem Kessel emporsteigt — Eine Platte von Erz darunter, ein Deckel darüber.

## unb:

Wenn einst ein Maulthier herrscht in Mebien Dann flinker Enber flieb zum kieselreichen Dermos Und weile nicht und schäme dich der Feigheit nicht.

Solche Drakel, sage ich, wurden verabredet, damit das bekannte: "Ards. jenseit des Halps 20" besto mehr Glauben fånde, welches wohl Niemandem einfallen konnte, auf das eigene Reich des Ardsus zu beziehen. Das Drakel blieb indeß in diesen Aussprüchen seinem Charakter getreu: was es auch wünschen, hoffen und als wahrscheinlich voraussehen mochte, es konnte die Zukunst nicht mit Bestimmtheit vorhersagen und mußte sich deshalb durch die ge-

wohnte Zweideutigkeit verwahren. Es ist daher nicht nothig mit Cicero diese Drakel für unwahr und erdichtet 1) zu halten: müßten wir dann nicht auch die reichen ava-Inpara und Schenkungen des Krosus hinwegleugnen, und können wir das? Eher läßt es sich annehmen, daß die Delphischen Priester schon Ideen hegten, welche nachter erst von Alexander ausgeführt wurden; daß sie ihre Blicke auf das reiche Mittelasien richteten und daß sie sich

Epbierfurft, großmachtigster herr, gar thorichter Krosus! Es verlange bich nicht bie heiß ersehnete Stimme Deines Sohns zu horen: viel besfer muß es Dir so fein. Denn ertonen wird sie am erften Tage bes Unglucks.

<sup>1)</sup> Wir laugnen keineswegs, baß in ber ganzen Geschichte bes Krosus viel Ausschmudung und Dichtung ist. Dahin gehort die schone moralische Erzählung von dem Besuche des Solon, der schon aus chronologischen Gründen, die hier nicht der Ort ist zu erläutern, nicht Statt gefunden haben kann; ferner die rührende Geschichte von dem Sohne, der auf der Jagd durch die Hand eines Sastfreundes und zwar eines mit unfreiwillig vergossenem Bruderzblute betadenen, und von Krosus selbst gesuhnten Sastfreundes, ums Leben kommt; endlich die Erzählung von dem taubstummen Sohne, mit dem über ihn ertheilten Drakel:

v. Herodt. I. 85. Die Ibeen, welche in biesen Erzählungen herrschen, sind sammtlich hochtragisch und beuten auf das allwaltende Schicksal hin, mit bessen Borstellung die Griechen durch religiösen Glauben, durch Sagen und spater durch ihre dramatische Poesie so vertraut waren. Ardsus war für sie ein lebendes warnendes Beispiel von der Unbeständigkeit des Glücks, und wie geneigt der Griechische Geist war, solche Beispiele aufzusassen und aus ihnen ein lebendes Trauerspiel voll Handlung und ergreisender Wechsel, voll schoner, rührender Episoden, voll erhabener moralischer Betrachtungen zu bichten, das zeigt außer der Geschichte des Ardsus, die des Kürsten Polykrates.

bazu bes Arms bes Krösus, unterstützt von den Spartanern, bedienen wollten. War nicht Zoroasters Lehre dem Hellenischen Cultus entgegen und mußte das Nationalheiligthum der Griechen nicht durch die Fortschritte eines befreundeten Fürsten gewinnen, zumal wenn sie derselbe den
verbündeten Waffen der Hellenen verdankte? Gestand
nicht Krösus selbst, daß ihn der Delphische Gott verführt
habe? Der Antheil, welchen das Drakel an der Stistung neuer Staaten, der Gründung von Städten und an
der Anlage von Colonien nahm, dann die Art, wie es
solche Unternehmungen besorberte, machen dies nur zu
wahrscheinlich 1).

<sup>1)</sup> Daß wenigstens icon hunbert Jahre und barüber vor Agefilaus fo etwas im Berte mar, erfahren wir aus Herodot VI, 84. Scothen - bies ift merkwurdig und zeigt, bag bies Bolt ben Griechen bamale feineswegs fo unbefannt mar, als man gewohn: lich anzunehmen icheint, - unterhandelten mit ben Spartanern über einen Angriffsplan gegen bas Reich bes Darius, wonach fie felbft auf bem Bege, auf welchem heutzutage auch bie Ruffen in bas innere Afien vorbringen, bie Spartaner aber von Ephefus aus eis nen Angriff auf die Perfifche Monarchie unternehmen follten. - Begierig ergriffen bie Spartaner bie Belegenheit mit bem jungen Cyrus bas Perfifche Reich anzugreifen, Diodor XIV, 19 fagt roulσαντες αύτοις συνοίσειν τον πόλεμον und zwar (c. 21) μετά της των εφόρων γνώμης απαντα επράττετο . . . κατέκρυπτον δε (οἱ Λαπεδαιμόνιοι) τὴν προαίρεσιν, ἀποτηρούντες τὴν ἑοπὴν τοῦ πολέμου. Dan fieht alfo, es war ein lange gehegtes, geheimes Project, worauf bie Spartaner immer gurucktamen, sobalb fie in Bellas Ruhe hatten. Sobalb baber bie Erpebition bes Cyrus ge-Scheitert war, wurden Thimbron, Derkyllibas und endlich Agefilaos nach Afien gefand, Truppen wie bas Corps bes Kenophon, in Solb genommen u. w.

Auf ben Geist ber Drakel, sowohl bes Delphischen, wie anderer mar übrigens biese Berbindung mit reichen und machtigen auswärtigen gurften von nachtheiligem Ginflug. Gewinnsucht und Sabgier ift ein herrichenber Bug priefterlicher Institute, und fobalb fie einmal ben Rober bes Reichthums gekoftet haben, feten fie ber Unhäufung besselben oft bie Pflichten gegen Baterland und das Recht hintenan. Das Delphische Drakel spricht jest nicht mehr als ein rein Griechisches Inftitut, bem nur bas Interesse seines Boltes am Bergen liegt; ebenso wenig folgt es fortan in allen Fallen bem ftrengen Gebote bes Rechts, es folgt vielmehr nicht selten ber Macht und bem Bortheil. Raum war baber bas Reich ber Endier aufaeloft, so sehen wir in Europa bas Delphische, in Usien bas Drakel ber Branchiben, welche beibe von Rrosus so glanzend bedacht waren, nach ber Freundschaft ber Perfer trach= ten, auf eine Beise, die weber von Baterlandefinn, noch von Ehrgefühl und Menschlichkeit zeugt. Denn während man erwarten burfte, bag bie Drakel ihre Stimme fur bie unglucklichen Griechen in Kl. Afien erheben, ihre Tempel ben Flüchtlingen als Uspl eröffnen und einen allgemeinen Rreuzzug gegen bie Alles verschlingenbe Persische Macht predigen 1) wurden, befahl bas Branchibische Drakel ber Hellenischen Stadt Kymae bie Auslieferung bes Paktyas

<sup>1)</sup> Golche Prebigten und Aufforderungen an die Gesammtheit waren gar nicht unbekannt, wie wir weiter unten an dem allgemeinen Aufgebot zu einem Zuge nach Kyrene sehen werden. Die Aufgebote der Papfte im 11., 12. u. 13. Jahrh.

an die Perfer 1), und hieß das Delphische die Anidier ihre Sicherheits - und Vertheidigungsmaßregeln gegen Harpagos, der sie mit einer Belagerung zu Lande bedrohete, einstellen:

Last Thurm' und Graben von bem Isthmos fort, Er ware Insel, wenn Zeus es gewollt!

Die Knibier ließen also von ihren Befestigungsarbeiten ab und ergaben sich bem heranrudenben Harpagos ohne Widerstand.

Hanbelte hier bas Drakel im Einverständnisse mit den Feinden des Hellenischen Namens, so gab es in Griechenland selbst bald darauf zu erkennen, daß es sich nicht mehr unabhängig, selbstständig und rein in den politischen Wirren der Zeit zu erhalten wußte. Indem es sich der Käuslichkeit schuldig machte, duste es den Glanz göttlicher Gerechtigkeit und Unparteilichkeit ein, und indem es sich von Parteien und einzelnen Individuen zum Werkzeuge ihrer Plane gebrauchen, oder zur Sanctionirung von Ungesetzlichkeiten erkaufen ließ, sank es von seiner hohen Stellung, wo es das Ganze überwachend, ordnend und leitend über den Staaten gestanden hatte, zu der untergeordneten Rolle einer Dienerin der Factionen und endlich zu völliger politischer Nullität herab.

Nach Ermordung bes Tyrannen Sipparch mußten bie Alkmaoniden Athen verlassen, weil Sippias sie als Anstifter ber That in Verdacht hatte. Sie übernahmen wah-

<sup>2)</sup> Die bochft intereffante Gefchichte bei Herodt. L. 157. u. f. g.

rend ihres Erils von den Amphiktionen ben Neubau bes Delphischen Tempels, und da sie mit Geldmitteln reichlich genug verfeben maren, führten fie benfelben fo glangend aus, baß fie, ftatt ben Tempel aus blogem Tuffftein gu erbauen, wie ber Contract lautete, bemfelben außer anbern nicht ausbedungenen Verschönerungen noch eine prachtige Kaçabe von Parischem Marmor hinzufügten. Da fie kein Mittel unversucht ließen, bas zum Sturze ber Pififfratiben führen konnte, so brachten sie es mabrend ihres Mufenthaltes in Delphi burch Gelb wie burch ihren Einfluß bei bem Drakel bahin, baß es ben Spartanern, fie mochten nun in Privat = ober offentlichen Ungelegenheiten kommen, fortwährend die Antwort ertheilte, fie follten Athen von der Herrschaft der Pisistratiden befreien. Ungeachtet biese ben Spartanern auf bas innigste befreundet maren, so mar die Gewalt des Delphischen Drakels über die Gemuther biefes Wolks doch zu groß, als daß fie gewagt batten, ber Stimme bes Gottes nicht zu gehorchen; gegen ihre eigene beffere Ueberzeugung rufteten fie eine Erpedition aus und machten sich, indem sie Athen vom Joche ber Kurstenherrschaft befreieten, selbst zum Werkzeuge ber Emporhebung eines Staats, ber im Genug bemofratischer Freiheit und im Bollgefühl ber baraus erwachsenben Kraft ihnen selbst nachber gefährlich werben sollte.

An dieses Ereigniß reihete sich bald ein anderes, in welchem sich die Uneigennützigkeit des Delphischen Drakels in einem noch weniger gunstigen Lichte zeigt. Der Spartanische König, der die Austreibung der Pisitratiden mit

bewaffneter Macht bewerkstelligt hatte, war Rleomenes, ber Sohn bes Anarimanbridas. Die bemokratischen Neuerungen bes Rleiftbenes, bas ichnelle Aufftreben bes Athes nienfischen Bolks, die kuhne Saltung, welche es auf einmal annahm, und die Kraft und Selbststandigkeit, die es zeigte, ließen die Spartaner ihren politischen Difgriff mahrnehmen und bereuen, und machten fie begierig nach einer Gelegenheit, benfelben wieder gut zu machen. Der Parteikampf, welcher in Athen amischen ber bemokratischen Partei bes Rleifthenes und ber entgegengesetten bes Ifa: goras bestand, bot ihnen eine folche: 3 agoras follte gum Eprannen von Athen eingesett werben, und Rleomenes, ber ohnehin noch versonliche Beleidigungen und groben Undank an ben Athenern zu rachen hatte, führte in bieser (gebeimen) Absicht ein Deloponnesisches Seer gegen Atben. Mein die Bundesgenossen der Spartaner, wie der College bes Aleomenes, ber andere Konig Demaratos, waren keineswegs geneigt, ju einer folden Ungerechtigkeit ihre Sand zu bieten: bevor es mit ben Atheniensern zum Treffen kam, jogen bie Rorinther ab, ihnen folgte ber R. Demarat mit feiner Beeresabtheilung, die Erpedition gerschlug fich, und die Freiheit Athens war gerettet. Bon hieran batirt fich ein heftiger Groll zwischen ben beiben Königen, ber anfangs zwar gebeim mar, balb aber zum Ausbruch kommen follte. Um namlich abnliche Collifio= nen zu vermeiben, trafen die Spartaner die Berfügung, daß kunftig nicht mehr, wie bisber, beide Konige ju Felbe zieben, sondern der Gine zu Sause bleiben sollte, mabrend

ber Unbere die militairischen Expeditionen leitete. Loos traf ben Kleomenes, ba er fich aber auf seinen verschiebenen Feldzügen bie größten Bergehungen gegen Got= ter und Menschen zu Schulden kommen ließ (er hatte z. B. 5000 flebende Argiver im Saine ber Niobe 1) verbrennen und bie beilige Aue - dorag - bei Eleusis verwusten lassen) so erhob Demaratos gegen ihn mahrend feiner Abmesenheit eine Menge vielleicht nicht gang ungegrundeter Beschwerben 2). Rleomenes schmiebete bafur nach feiner Rudtehr ein Com: plott, welches nichts Geringeres als die Absetzung bes Demaratos bezweckte. Bu biefem Behufe stiftete er den Ecotrchibes, einen Bermandten Demarats an, daß er eine unbebachte Meußerung von beffen Bater Urifto 3) ergreifen mußte, um barzuthun, Demaratos sei nicht Aristo's Sohn. bei ber Abhangigkeit, in welcher bie Spartaner von bem Delphischen Drakel ftanden 4), vorauszusehen war, bag

<sup>1)</sup> Herodt. VI, 80 nennt ihn ben Sain bes Argos.

<sup>2)</sup> Daß er jedoch ben Kleomenes gerade angriff, als berfelbe mit ber gerechten Züchtigung ber Aegineten beschäftigt war, die sich wahrscheinlich wegen ihrer Feindschaft mit den Athenern den Persern zuwandten, zeigt uns, daß er, selbst nicht rein, höhere und allgemeine Interessen seinem personlichen Haß ausopferte. Τότε δε τον Κλεομένεα εόντα εν τη Αιγίνη και κοινά τη Ελλάδι άγαθά προςεργαζόμενον ο Αημάρητος διέβαλε, οὐκ Αιγίνητέων οὕτω κηὶ δόμενος, ώς φθόνω και άγη χρεώμενος. Herodt. VI, 61.

<sup>3)</sup> S. bie Geschichte bei Herodot VI, 63. Sie gleicht ganz bem Streite, welcher in ber Folge nach Konig Agis Tobe ben Agestlaus auf ben Thron brachte.

<sup>4)</sup> Richts geschah ohne bas Delph. Drakel, und wie wichtig bies Inftitut für Sparta war, beweiset ber Umftand, baß es in biesem Staate eigene Modoo b. h. ftebenbe Gesanbten gab, welche

man diesem den Streit vorlegen und von dessen Entscheis dung das Schicksal des Demarat abhangen wurde, so hatte Kleomenes langst den Kodon 1), einen der angesehendsten Delphier gewonnen, und durch diesen die Pythia in sein Interesse gezogen, so daß diese, als eine Spartanische Gesandtschaft erschien, erklärte, Demarat sei nicht Kristons Sohn. Demaratos wurde demzusolge abgesetzt und Leotychides statt seiner auf den Khron erhoben. Später wurden zwar die geheimen Umtriebe ruchbar, durch die er gestürzt worden war, und Kodon mußte in's Eril gehen, wie die Seherin Perialla, welche den gewissenlosen Ausspruch gethan hatte, ihr Amt niederlegen, allein Demarat erhielt dadurch seinen Khron eben so wenig wieder, als der Flecken, welcher auf die Ehre des Delphischen Drakels gefallen war, dadurch abgewaschen wurde.

Es zeigte sich auch balb in der Art, wie man fortan die Orakel aufnahm und wurdigte, wie sehr das Unsehen dieses Instituts durch solche Fehler geschwächt war, und wie sehr das frühere unbedingte Vertrauen auf seine Infallibilität und Rechtschaffenheit abzunehmen ansing.

Nachdem bei der so eben auseinandergesetzten Beranlaffung die Armee des Kleomenes sich vor Eleufis aufge-

ben Berkehr mit Delphi führten. Teber König hatte beren zwei und biese speiseten stets in der Gesuschaft der Könige v. Herodt. VI. 57. Müller Dor. II, 18 u. 100.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich war er Prytan von Delphi. Wir erschen aus Pausanias, daß so der höchste Magistrat dieser Stadt hieß. Herodot nennt ihn ärdea er dedposor duravrevorra persoror.

loßt hatte und er baburch von seinem Borhaben abzuste: ben genothigt mar, beschloffen die Athener an den Chalcidensern und Bootiern Rache zu nehmen, welche sich bem Kleomenes als die eifrigften Bunbesgenoffen und bie beftigften Gegner von ihnen bewährt hatten. "Die glanzenden Siege, welche fie über beibe erfochten, fagt Berobot 1), zeigen uns, mas fur ein koftliches Gut bie politi= tische Gleichheit ift, und welchen Aufschwung sie verleiht, wenn ein Staat, ber bisher unter ber herrschaft von Eprannen nichts gegen feine Nachbarn vermocht hatte, jest von denselben befreit, ihnen allen plotlich weit überlegen . daftand." Die Thebaner 2) wandten sich nach ihrer Niederlage, in Kolge eines Drakels, an die Aegineten um Bulfe. Zwischen Athen und Aegina bestand langst Gifersucht und offene Feindschaft 3); die reichen und seemachti= gen Infulaner ergriffen beghalb mit Freuden die Gelegenheit zu einem Kriege gegen bas verhaßte Athen, rusteten

<sup>1)</sup> Herodot. V. 78.

<sup>2)</sup> Das Orakel lautete, "sie sollten sich an die Rachsten wenben." Wollte man dies von den Nachbarn verstehen, so waren
dies die Tanagraeer, Koronaeer und Thespienser, welche ihr Kriegsungluck mit ihnen getheilt hatten, und von denen also keine Husse
zu erwarten stand. In der deshalb gehaltenen Berathung außerte
Jemand: "Es seien damit die Aegineten gemeint, weil Thebe und
Aegina Tochter des Asopus, also Schwestern waren." Es verdient
dies Beachtung, weil man daraus sieht, wie gerade die Dunkelheit
und die Muhe in der Deutung der Orakel die Menschen zum Nachbenken brachte und man so oft auf die geeigneten Mittel kam, was
wir oben schon angedeutet haben. Herodot IV. 79 u. 80

<sup>3)</sup> v. Herodot. V. 82 u. flgb.

sogleich ein Geschwader aus und verheerten die Attische Rufte auf eine barbarische Weise.

Die Athener waren im Begriff Bergeltung zu gebrauschen und mit ben Rustungen zu einem Zuge gegen Aegina beschäftigt, ba erhielten sie von Delphi ein Orakel, "sie möchten die Rache gegen Aegina noch 30 Jahre aufschiesben und erst im 31. den Krieg gegen die Aegineten bezginnen; derselbe würde alsbann mit schnellem und glänzendem Erfolg gekrönt werden; wollten sie bie Feindseligzkeiten jeht gleich beginnen, dann würde ihnen erst nach mühsamen Kampfe und schweren Berlusten die Unterwerfung der Insel gelingen."

Dies Orakel war vielleicht politisch klug und ehrlich gemeint, wenn die Delphischen Priester das schnelle Steigen der Atheniensischen Macht berechneten und daraus den Schluß zogen, daß diesem in Freiheit emporblühenden Staate nach Verlauf eines Menschenalters Aegina nicht mehr gewachsen seine würde. Aber eben darum darf man auf der andern Seite auch vermuthen, daß dies Orakel zu Gunsten Spartas gegeben oder durch Spartanischen Einfluß erwirkt war, denen daran liegen mußte zu verhindern, daß Aegina eine Beute Athens wurde. Wie dem auch sein mag, die Athener kehrten sich nicht an den Rath des Gottes, indem sie es ihrer unwurdig fanden, eine Rache für erlittene Ungerechtigkeiten dreißig Jahre auszuschieben, und würden dies sandel, welche

Sparta 1) ihnen erregte, und durch ihre Theilnahme am Aufstande ber Kleinasiatischen Griechen für ben Augensblick daran verhindert wären.

Die Spartaner, welche zu fpat erfahren hatten, wie sie von der Pothia in der Antwort über die Psistratiden hintergangen maren, konnten es nicht verschmerzen, baß fie fich bazu hatten gebrauchen laffen, bem Athenienfischen Demos das Gebig vom Munde zu nehmen und fich felbst einen Rebenbuhler zu schaffen, ber von Tage zu Tage immer mehr heranwuchs und beforgen ließ, bag er ihnen einst in Griechenland bas Gleichgewicht halten, wo nicht bie politische Bage gang auf seine Seite niebergieben wurde. Sie beschloffen baber, ba bie Berfuche bes Kleos menes an ber Rechtlichkeit ber Bunbesgenoffen, wie an bem Muthe ber Athenienser gescheitert waren, ihren alten Rreund Sippias felbst wieder einzuseten, riefen diefen aus Sigeum im hellespont, wo er sich aushielt, nach Sparta, und brudten vor einer Bersammlung von Bunbesgenoffen ihr Bedauern barüber aus, ihr und aller hellenen Intereffe fo schlecht beachtet zu haben, bag fie ihren Arm zu ber Entsetzung eines Mannes geliehen, ber allein ben aufftrebenben Geift bes Atheniensischen Demos nieberzuhalten im Stande mare, fo wie ihren Entschluß, benselben ben Atheniensern wieder aufzudringen. Aber ber Plan icheiterte von Neuem an der Standhaftigkeit und bem Recht-

<sup>1)</sup> Es scheint eben baraus hervorzugehen, bag bas Delph. Drastel hier im Einverständnis mit Sparta gesprochen hatte. v. Herodt. V, 90. etc.

lichkeitsgefühl ber Bundesgenossen), von denen viele, wie die Korinther, die Schmach einer Tyrannenherrschaft noch im frischen Andenken hatten. Hippias wandte sich jetzt an die Perser. Diese broheten den Athenern mit ihrer Feindschaft, wenn sie den vertriebenen Fürsten nicht wieder aufnehmen wollten, die Athenienser waren stolz und kun genug diese Feindschaft zu wählen.

Als daher der Milesier Aristagoras um diese Zeit in Athen mit einem Gesuche um Unterstützung des Jonischen Ausstandes erschien, waren die Athenienser sogleich bereit dieselbe zu gewähren und beschlossen, ihre Asiatischen Landseleute mit einem Geschwader von 20 Schiffen zu untersstützen, deren Absendung, wie Herodot bemerkt, den ersten Act eines langen und blutigen Dramas bildete. Die Rolle welche das Drakel in dem jetzt beginnenden Kampse der Hellenen gegen die Barbaren des asiatischen Festlandes spielt, zeigt uns dasselbe der Ehre nicht würdig, das Nationalheiligthum eines solchen Bolkes zu sein: vielmehr zeigt sie uns dasselbe schwankend, zaghaft und eher an der Rettung der Hellenischen Freiheit verzweiselnd, als dies

<sup>1)</sup> Bundchft und hauptsachlich ber Korinther, wie früher ber Beereszug bes Kleomenes. "Denn, sagt Herodt. VI, 89, "die Rozrinther waren in bieser Zeit mit ben Athenern auf bas innigste befreunbet." Es zeigt sich bies besonders in der Fehde Athens mit Aegina, wo die Korinther den Athenern 20 Kriegsschiffe für fünf Drachmen b. h. umsonst gaben, da das Geset eine eigentliche Schenkung nicht gestattete. Herodt. 1. c. Dies war ein Scheinfauf, keine krämerhafte Knauserei, wie es von Wachsmuth in den Hellen. Altert. aufgesatt ist.

selbe auf eine bes Gottes wurdige Weise unterstützend, was um so mehr zu verwundern ist, da die Perser durch Bersbrennung der Griechischen Tempel deutlich genug offensbarten, daß sie nicht nur der Griechischen Nation, sondern auch der Griechischen Religion den Krieg erklärt hatten.

3mar mochte bas über bie Milesier ausgesprochene Orakel:

Du spielst Milet ein sehr gefährlich Spiel, Ein reicher Fang wirst du für Biele sein. Die Füße wirst du beine holben Fraun Den lang behaarten Persern waschen sehn', Und walten werben Andere gar balb

In meinem heiligthum zu Dibyma. Dies Drakel mochte sich aus den Kehlern entschuldigen lassen, welche in der Leitung des Aufstandes vorsielen, aus dem ganzlichen Mangel an Energie und Cinheit, womit derselbe geführt wurde und wodurch kein Vernünftiger zu der Hossenung auf einen gunstigen Ausgang berechtigt werden konnte: die Priester mögen es vorausgesehen haben, welche schlimme Wendung ein so gewagtes und so sehlerhaft geführtes Spiel nehmen mußte, und ihre Warnung ging in Erfüllung, als im sechsten Jahre des Ausstandes das reiche Milet dahinssank und ein Raub der Verwüssung wurde.

Allein baffelbe läßt fich nicht von bem Orakel fagen, welches fie später, als Xerres mit seinen Millionen Grieschenlands Meere und Landschaften bedeckte, ben Atheniensfern ertheilten. Herodot 1) bemerkt sehr richtig (VII. 139)

<sup>1)</sup> VII. 139.

baß, wenn Athen nicht gewesen, ober ber Sache Griechenlands ungetreu geworden ware, es um alle Hellenischen Staaten inners und außerhalb des Isthmus geschehen ware. Statt nun alle Bölkerschaften Hellenischen Ramens um die Aegide der Pallas Athene zusammenzuschaaren, statt die Atheniensische Bürgerschaft, welche für ihre und Griechenlands Freiheit zu sterden entschlossen war, in dem herorsschen Geiste einer Baterlandsliede zu bestärken, welche den Namen dieser Republik für alle Zeiten verewigen wird, suchte Delphi den Muth der entschlossenen Freidürger durch schredende Prophezeihungen zu brechen, ihren Eiser für die Bertheidigung einer guten Sache zu lähmen, und andere Staaten durch Ermahnung zu schimpslicher Reutralität im Augenblicke der höchsten Gesahr von dem Bunde gemeinssamer Vertheidigung abzuziehen.

Folgendes ist das Orakel, welches die Pythia den Athes niensischen Gesandten in einem Augenblide verkundete, wo alle Gemuther mit banger Besorgniß vor dem drohenden Sturm erfüllt waren:

Was siest du Armer da? Rasch mach dich auf Und slieh zur Erde sernsten Grenzen hin, In Sticke lassend Haus und Baterstadt! Denn Sicherheit gewährt sie dir nicht mehr: Sie wankt und wird in ihrem Sturz Begraben dich, wenn du noch länger weilst, Weil auf sie stürzt mit Feuer und mit Schwert Der wilde Ares, sern aus Assen Derschrend in dem Wetterstrahl des Kriegs. Biel andre Städte, nicht die Dein' allein Stürzt in den Staub er; viele Tempel auch Der himmlischen wird er den Flammen weih'n.

Bon Schweiße triefenb, zitternb vor Furcht Steh'n sie jest ba; von hoher Decke rinnt Das schwarze Blut in Strömen, warnend vor Dem bosen Schicksal. O verlaß mein Haus, Und bent bes nahen Unglücks, bas bir brobt!

Berodot sagt, bag ber Muth ber Atheniensischen Befandtichaft burch biefes harte Drakel niedergeschlagen mare, und daß fie fich auf den Rath eines angesehenen Delphiers Timons, als Schutflehende noch einmal an bas Drakel gewandt hatten, mit ber Erklarung, fie wurden ben Tempel nicht eher verlassen, und wenn sie darin sterben sollten. bevor sie nicht eine troftlichere Antwort für ihr Baterland erhalten hatten. Allein es war nicht die Zeit mehr, wo man feine Entschluffe über bas Bohl und Behe ber Staaten nach ben Aussprüchen bes Delphischen Drakels faßte; man bedurfte berselben nur noch, um die Menge für eine beabsichtigte Magregel zu gewinnen. Es war Themisto: fles großer Geift, ber langst bie richtigen Mittel getroffen hatte 1). Athen zu ber Stellung zu bringen, welche es einzunehmen im Stande war. Sein genialer Ropf gab ihm auch jett die Magregeln ein, durch welche die Gefahr zu überwinden war; ruhig und besonnen stand er am Steuer, mit sichrer und kräftiger Sand nicht bloß das Atheniensische Staatsschiff sonbern gang Griechenland burch ben furchtbaren Sturm hindurch leitend, die Seele aller Unstalten, die fur das gemeinsame Beil getroffen wurden, und so klug und bescheiben zugleich, sich mit bem Bewußtsein

<sup>1)</sup> v. Herodot VIL 144.

zu begnügen, und Beschränkteren 1) und Stolzeren die Ehre der Aussührung dessen zu überlassen, was seine höhere Klugheit ersonnen hatte 2). Wir dürfen daher annehmen, daß dieser Mann, dessen stille und geheime Thätigkeit noch größer war als die, welche er vor Aller Augen an der Spige der Griechischen Bundesmacht entsaltete, und der in dem Augenblicke, wo Angst den Andern die Besinnung raubte, mit der Ueberlegenheit seines ungeheueren Geistes daran dachte 3) Athen auf den Trümmern der Persischen Armada an die Spige von Hellas zu erheben, die Delphier sur seine Plane gewonnen hatte. So erhielt die Atheniensische Gesandtschaft ein zweites und tröstlicheres Orakel, wel-

<sup>1)</sup> Man f. Plutr. Themist. XI. Aber auch ihm wurde ber Cohn, ber für so feine Naturen ber schönste ist, v. Plutr. Themist. c. XVII, wiewohl es leiber von ihm heißt, daß er selbst sich auch noch einen anderen gröberen Cohn, als Ehre, zu verschaffen wußte σοφὸς γὰρ ἀνὴρ, τῆς δὲ χειρὸς οὐ κρατῶν man s. Plutr. Arist. IV. u. XXIV.

<sup>2)</sup> Seine Burbigung f. bei Thucydides und Diodor XI, 58 u. 59. Wahrlich Cicero hatte Recht zu sagen: Quem facile omnium Graecorum principem putamus. Aristides mag (f. Plutr. Aristid. c. III.) ein Muster der Rechtschaffenheit sein; Ahemistoles aber ist einer jener außerordentlichen Menschen, deren Größe sich nur in Zeiten entfaltet, wo die höchste Seisteskraft allein das Ruber zu suhren im Stande ist. In solcher Zeit hat er aber auch innerhalb weniger Jahre Ahaten gethan, worauf Griechenlands unterbilicher Ruhm und Athens ganze nachfolgende Größe gebaut ist.

<sup>3)</sup> Befonders Plutr. Themist. c. IV. Für den philosophischen Beschauer der Bolkergeschichte ist übrigens der Gedanke Plutarchs zu beachten: εἰ μὲν δὴ τὴν ἀκρίβειαν καὶ τὸ καθαρὸν τοῦ πολιτεύματος ἔβλαψεν, ἤ μὴ ταῦτα πράξας, ἔστω φιλοσοφώτερον ἐπισκοπεῖν; bergl, damit XIX u. XX.

ches Athen ben Beg zur Rettung zeigte, auf bem Themisftokles fie langst hatte fuhren wollen:

Pallas kann ihren Bater nicht verschnen,
So sehr sie sich mit Bitten an ihn schmiegt.
Doch einen Trost geb' ich Athenes Sohnen:
Wenn Kekrops Stadt in Trümmern liegt,
Dann werden Brettermauern beine Schuewehr sein,
Die lette Juslucht gegen Sclavenketten,
Und hinter ihnen suche dich zu retten.
Nicht sieh den Reiterschaaren, nicht des Fusvolks Reih'n
In offnem Feld! Im Rückzug liegt bein Deil,
Bis eine bessen Blut ist den Theil,
D hehre Salamis, Blut ist dein Theil,
Das rinnen wird aus tausend Todeswunden.

Themistoles war es allein, der bieses Drakel richtig zu beuten wußte: war es boch aus seinem Kopfe ge-kommen! Die Einsicht und die unbesiegbare Kraft der Bernunftgrunde eines hoheren Genies behaupteten den Sieg über die verworrene Thorheit der Menge. Spielend 1)

<sup>1)</sup> Um zu sehen, wie die Religion und also auch die ganze Mantik schon bamals von den Staatsmannern und Feldherrn sur die wichtigsten politischen Zwecke u. sur Durchsührung der größten Plane benugt wurden, vrgl. man Plutr. Themist. X. Ενθα δή Θεμιστ. απορών τοις άνθεωπίνοις λογισμοῖς προςάγεσθας τὸ πληθος (man siehet daß Plutarch die Sache eben so de trachtet wie wir) ώς περ έν τραγωδία μηχανήν άρας, σημεία δαιμόνια καὶ χρησμούς έπηγεν ἀυτοῖς. σημείον μέν λαμβάνων τὸ τοῦ δράκοντος, ος ἀφανής ἐκείναις ταις ἡμέραις ἐκ τοῦ σηκοῦ δοκεῖ γενέσθαι καὶ τὰς καθ ἡμέραις ταις ἡμέραις ἐκ τοῦ σηκοῦ δοκεῖ γενέσθαι καὶ τὰς καθ ἡμέραν ἀυτῷ προςτιθεμένας ἀπαρχὰς ἑυρίσκοντες ἀψαύστους οἱ ἐερεῖς, ἐξήγγελλον εἰς τοὺς πολλοὺς, Θεμιστοκλέους λόγον διδόντος, ὡς ἀπολέλοιπε τὴν πόλιν ἡ θεὸς ὑφηγουμένη πρὸς τὴν θάλατταν ἀυτοῖς. Τῷ δὲ χρησμῷ πάλιν ἐδημαγώγει, λέγων μη-δὲν ἄλλο δηλοῦσθαι ξύλινον τεῖχος, ἡ τὰς ναῦς u. s. w.

bekämpfte der große Mann dieselbe mit ihren eigenen Waffen. Sie war durch den Schluß: D hehre Salamis u. s. w. mit der entmuthigenden Vorstellung einer totalen Niederlage durch die Perser erfüllt, wenn sie sich mit densselben in ein Seetreffen einließe; er zeigte ihnen, daß es in diesem Falle heißen wurde: "D grause Salamis" u. s. w., und bald waren die engen Gewässer dieser Insel, die er sich längst für seinen Triumph ausersehen hatte, mit den Wracks der stolzen Persischen Flotte angefüllt.

Daß es Delphi nicht war, bem bas Schickfal Griechenlands am Herzen lag, gab es burch bas in dieser Zeit ben Argivern ertheilte Drakel kund. Diese wurden von ben verbundeten Griechen ausgefordert, sich mit ihnen zu ber Abwehr bes gemeinsamen Feindes zu vereinigen. Die Argiver waren durch häusige Unglucksfalle im Kriege, besonders in den Kampfen gegen den Spartanischen König Kleomenes, außerordentlich geschwächt und wandten sich baher nach Delphi mit der Frage, was sie thun sollten 1).

Die Pythia gab ihnen zur Antwort:

wie wir im Tert haben. Will man sehen, wie schlau von helleren Mannern, wie Themist., auch die Augurien benugt wurden, dann vrgl. man Plutr. Themist. XII. Die Bögel waren abgerichtet und wurden für solche Fälle bereit gehalten. Bor Allem Plutr. Alex. 33.

<sup>1)</sup> herobot fagt, daß es noch vor der Erscheinung der Sesandtschaft geschen f. Her. VII. 148, Wachsmuth ist der Reis
nung, daß dies Orakel und das an die Kretenser von den Psiichtvergessenn nur vorgeschügt sei. Aber daß man das Orakel zum Schilde in solchen Dingen gebrauchen durfte, zeigt uns die Sinnesart des Instituts in dieser Zeit.

Du der Rachbarn Feind, den unsterblichen Göttern befreundet! Laß' in der Scheibe das Schwert und sige ruhig zu Hause. Wahre das Haupt; mit dem Haupt erhältst du den übrigen Körper.

Wie wenig man indeß jetzt noch geneigt war, diese Orakel zu beachten, sobald sie mit den Interessen, welche man verfolgte, nicht übereinstimmten, geht daraus hervor, daß die Argiver bereit waren, ihre Truppen mit den übrigen Hellenen zu vereinigen, sobald sie mit den Spartanern den Oberbesehl über die gesammte Bundesmacht theis len dursten. "Das erklärten sie," sagt Herodot 1), "ungezachtet ihnen das Orakel die Theilnahme an dem Bündnist der Hellenen verboten hatte." Die Weigerung der Spartaner, auf ihre Bedingung einzugehen, bewog sie, neutral zu bleiben 2).

Eben so unpatriotisch war das den Kretensern ertheilte Drakel<sup>3</sup>), wodurch diese gleichfalls von der Sache der Griechen abgezogen und zu schimpslicher Unthätigkeit vermocht wurden. Selbst den Spartanern drohete die Pythia<sup>4</sup>) mit dem Untergange ihrer Stadt oder dem Tode eines Königs; ein Gluck, daß das Schicksal des Griechischen Bolks Männern anvertraut war, deren Muth und

<sup>1)</sup> VIL 149.

<sup>2)</sup> Eine ruhmliche Ausnahme machten indes bie Myceneer v. Diodor. IX. 65. was ihnen bie Argiver nicht vergagen.

<sup>3)</sup> Herodt. VII. 169 30 υηποι έπιμέμφεσθε etc. Sie suchte burch Erinnerung an alte verschollene Geschichten erstorbenen Saß wieder zu erwecken. Wie elend, wie kleinlich! Die Kreter waren zur hülfe bereit; die Pythia aber ύπομνήσασα ταύτα, έσχε βουλομένους τεμωρέεν τοίσε. Έλλησε.

<sup>4)</sup> Herodt. VII. 220.

Beisheit ben Eindruck, welchen biefe Unglucksprophezeihungen auf die Menge machen mußten, wieder vertilgte 1)!

Wenn es übrigens wahr ift, was das Hellenische Bolk von den Argivern sagte, daß zwischen ihnen und dem Perssischen Könige eine geheime Uebereinkunft Statt gefunden habe 2) in der er ihre Unthätigkeit einst reich zu vergelten versprach, durfen wir dann nicht annehmen, daß das Drakel in eben solch einem Einverständniß mit den Persern stand, daß es von ihnen erkauft und damit beauftragt war, so viel es vermochte, die Griechische Nationalmacht zu theilen, zu schwäschen und zu entmuthigen?

Schon während der früheren Expedition unter Datis und Artaphernes hatten die Perfischen Befehlshaber eine besondere Rudficht gegen den Cultus des Apollo 3) und

<sup>1)</sup> Das vor ber Schlacht bei Plataeae ertheilte Drakel sehe man Plutr. Aristid. XI. Es scheint als habe es bas Drakel sommlich barauf angelegt, die Griechen zu verwirren.. Welche Zweisbeutigkeit spricht sich in diesem wichtigen Aktenstücke priesterlicher Schlauheit aus, welche Borsicht und zugleich welche genaue Kenntsniß in den geringsten Kleinigkeiten topographischen oder historischen Inhalts. Man sieht, was wir an einem andern Orte bemerkten, in welche Berlegenheit das Orakel kam, wenn es den Ausgang einer Schlacht galt, und wie es sich zu verwahren suchte! Die großeartige Uneigennühigkeit der Plataeer, welche Athen die Gegend schenkten, hatte den Priestern freilich einen Strich durch die Rechenung gemacht, wenn man die Schlacht verlor.

<sup>2)</sup> Herodot. VII, 150. Bei ber Gifersucht von Argos gegen Sparta und ben empsindlichen Schlägen, welche es erft neuerdings von diesem Staate erlitten hatte, ift so etwas nicht unwahrscheinlich.

<sup>3)</sup> v. Herodot. VI, 97 u. 118.

große Aufmerksamkeit, ja selbst Gefälligkeit gegen bie Delier gezeigt; wie ftimmt dies Benehmen mit ihrer sonstigen Buth gegen Sellenische Beiligthumer überein 1)? Bir erfahren 2), daß Xerres genauer von den Schaten im Innern bes Delphischen Tempels unterrichtet war, als von bem, was er in feinen eigenen Pallaften zuruckgelaffen hatte; warum ließ er Delphi nicht einnehmen und plunbern, wie es g. B. mit Abae geschah? 3war trennte sich ein Perfischer Saufe in biefer Absicht von bem Gros ber Urmee, und marschirte nach Delphi, wo auf die Nachricht Mes in die größeste Besturzung gerieth: Beiber uud Rinber wurden nach ber gegenüberliegenden Rufte Uchaja ge= bracht, die Manner flohen theils anf die Gipfel des Parnasses, theils in die Korncische Hohle, theils wandten sie fich nach bem Bokrischen Umphissa; nur sechszig Manner und der Prophet blieben in Delphi. Aber eben der Umftand, bag biefe Sandvoll Leute jenen Perfischen Seerhaufen mit leichter Mube, vermittelst einigen kunftlichen Blendwerks zuruckschlug 3), daß er statt einen fraftigen Sturm

<sup>1)</sup> Die Perser waren überhaupt keine Freunde ber Orakel v. Sirabo p. 813.

<sup>2)</sup> Herodt. VIII, 35.

<sup>3)</sup> Der ganze Borgang ist ber namliche, wie er sich nachher bei bem Angriss ber Gallier unter Bremus wieberholt haben soll, wovon Pausan. I. X. eine aussührliche Beschreibung enthalt, ben man mit Herodt. VIII. 37 u. 38 vergleichen muß. ἐπεὶ γὰρ δη ἔσαν ἐπιόντες οἱ βάρβαροι κατὰ τὸ ἰρὸν τῆς Προναίης, ἐν τούτψ ἐκ μὲν τοῦ οὐρανοῦ κεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον, ἀπὸ δὲ τοῦ Παρνησσοῦ ἀπορραγεῖσαι δύο κορυφαὶ ἐφέροντο πολλῷ πα—

zu wagen, von einem panischen Schrecken ergriffen, bavon floh, beweiset, daß es eine einzelne nach Beute umberstreifende Abtheilung war, die ohne hohern Befehl handelnd die Ueberrumpelung des Tempels beabsichtigte, dessen Reichsthumer auch diesen wilden Horden zu Ohren gekommen waren. Die Zusammensehung von Terres Armee aus dem Nomaden-Gesindel der Steppen, die vereinzelten Streifzüge ähnlichen Gesindels, welches in unserer Zeit die disciplinirten Russischen Armeen in Verruf brachte, machen dies wahrscheinlich 1).

Das die Theilnahme und geheime Mitwirkung des Delphischen Drakels an den politischen Ereignissen, welche bis auf die Verserkriege Griechenland erschütterten. Daburch, daß es in die Interessen außergriechischer Staaten gezogen wurde, lernte es um die Gunst fremder, selbst Griechenland feindlicher Mächte buhlen und verleugnete die Pflichten eines Hellenischen Nationalheiligthums so sehr, daß es in dem kritischen Momente, wo es sich um Sein oder Nichtsein dieses Volkes handelte, mit suhlloser Gleichzgültigkeit auf bessen Noth herabsah und statt durch seine Stimme die Wankenden zu halten, die Starken mit Muth

τάγφ ές αὐτοὺς, καὶ κατέλαβον συχνούς σφεων, έκ δὲ τοῦ ἰροῦ τῆς Προναίης βοή τε καὲ ἀλαλαγμὸς ἐγένετο.

<sup>1)</sup> Herodt. l. IX. 42. fagt Marbonius geradezu, baß es die Absacht der Perser nicht sei das Delphische Oratel zu zerstören, weil eine alte Prophezeihung sie davor warne: ήμεις τοίνυν, αὐτο τοῦτο ἐπιστάμενοι, ὄυτε έμεν ἐπὶ τὸ ἰρὸν τοῦτο, ὄυτε ἐπιχειρήσφων διαφπάζεων.

und Hoffnung zu erfullen und Alle zu bem Enthusiasmus für Freiheit, Baterland und Religion zu entflammen, Muthlofigkeit in die Reihen ber Bertheibiger bes Baterlands ausstreuete und verratherisch selbst die Rrafte ber Bunbesmacht zu schwächen suchte. Daburch ferner, bag es seiner Stimme nicht mehr ber Unterflutung weiser Staatsmanner und heilfamer Reformen lieh, sondern fie bem Chrgeize ber Parteien wie den Umtrieben Gingelner verkaufte, brachte es fich felbst um ben Ruf ber Bahrhaftigkeit und beraubte sich des Einflusses, den es bisher in bem Leben ber Griechischen Welt behauptet hatte. Außers bem blubeten nach ben Perferkriegen in Sellas Runfte und Wiffenschaften rasch empor, die Philosophie griff machtig um sich und wenn gleich die Staaten ben Nationals. tempel mit den Trophaen der über die Barbaren des Drients ober über einander erfochtenen Siege gierten, fo ift boch mit ben Perferkriegen die Glanzperiode bes Delphi= schen Drakels erloschen, und wir wenden baber, bevor wir weiter geben sein allmähliges Sinken und seinen endlichen Berfall zu betrachten, ben Blid zurud, um bas zu feben, was es während dieser Zeit in anderer Hinficht für Griechenland und die Menschheit gewirkt und genütt hat.

5.

## Gifer des Orakels für Colonisation.

Eine ber wohlthatigsten Seiten in der Thatigkeit der Drakel, und hauptsachlich bes Delphischen, ift ihr Eifer

in ber Beforberung 1) von Colonien. Bon Gabes an, welches von ben Tyriern auf bas Bebeiß eines Drakels angelegt fein foll 2), bis zu ber Meerenge bes Rimmeri= ichen Bosporus, maren bie Ruften bes Mittellanbischen Meeres und seiner vielfachen Ginschnitte mit Colonien bebedt, welche auf Antrieb ober Befehl bes Drakels entstanben maren. Schon zu ber Beit, wo Theben burch bie Epigonen fiel, also etwa um 1200 vor Ch. sollen bie bem Gotte von ben Siegern verehrten Rriegsgefangenen nach Rlaros bei Rolophen in Rl. Usien gesandt 3) und hier freundlich aufgenommen sein, was wenigstens auf ben Bufammenhang hindeutet, ber ichon in ben frubeften Beiten zwischen ben Sigen bes Apollocultus bestand, von benen wir Delphi als die Metropolis betrachten muffen, und uns zu dem Schluß berechtigt, daß schon im grauften Alterthum burch Ausbreitung biefes Cultus ber Same ber Civilisation auf den fruchtbaren Rusten Kl. Afiens ausge= streut und gesellschaftliche ober Bekehrsverbindungen durch

<sup>1)</sup> Der Mitwirfung bes Delph. Dr. bei der Wanderung der Dorrier, der Aegiden 2c. ift bereits oben (C. 4. Polit. Einfluß, Begünftigung ter Dorier) gedacht worden und wir können der Kürze halber auf Pind. Pyth. V, 69 flg. u. Isthm. VII, 15 verweisen. Daß die Orakel ganz besonders zur Gründung von Colonien mitwirkten sagt mit klaren Worten Celsus bei Origenes VII p. 333 ed. Spencer: Τὰ μὲν ἀπό τῆς Πυθίας ἤ Δωδωναίων ἤ Κλαρίου, ἤ ἐν Βραγχίδαις ἥ ἐν Αμμωνος ὑπό μυρίων τε ἄλλων θεοπρόπων προεερημένα ὑφῶν ἐπιεικῶς παση γῆ κοτωκίσθη, ταῦτα μὲν ουδενὶ λόγω τίθενται τὰ δε ὑπὸ τῶν ἐν Ιουδαία etc.

<sup>2)</sup> v. Strabo p. 169 u, 170.

<sup>3)</sup> v. Pausan. VII. 3. i. 2. unb prgl. IX. 33.

bieses Mittel unterhalten wurden. Großartig jedoch, tief eingreifend in ben Gang ber Cultur und die Entwickelung ber Menschheit rasch forbernd zeigt sich ber Gifer und bie Wirksamkeit bes Drakels für biesen 3weig bes politischen Lebens erst in ber Zeit, wo burch bie Wanderungen verschiedener Griechischer Bolkestamme, burch Uenberungen ber Berfassungen, durch Revolutionen und Unruhen Bellas erschüttert und vielfach umgestaltet murbe. In fo lebhaft bewegten Beiten, in Beiten, wo die Erifteng bes freien Burgers noch allein auf Grundbesitz basirt mar, wo noch keine großartige Industrie bestand, welche Lausenden von Menschen Unterhalt gewährt, wo weite Strecken ganbes von reichen Grundherrn zur Biehzucht benutt, ber Acterbau 1) vielleicht in den politischen Stürmen vernachlässiat wurde, mußten haufig folche Rrifen und Calamitaten ein! treten, wo der Abfluß eines gahlreichen Theils der Bevolkerung biese vom hungertobe 2), ben Staat vom Un=" tergange retten ober bas einzige Mittel zu beffen Beruhigung gewähren konnte.

Die Menschen jener Zeit glichen noch Kindern, welche

<sup>1)</sup> Daß bies zuweilen ber Fall war, schließe ich aus ber Sache selbst, wie aus Pausan. VIII. 42. Ju Phigalea in Arkabien, sagt er, ware ber Dienst ber Demeter vernachläßigt worden und schlechte Ernbten bavon die Folge gewesen. Die Pythia sagte ihnen, sie wurden zulest noch so weit kommen, sich unter einander selbst aufzusressen, wenn sie die Feste und Ehren der Demeter nicht wieder herstellten.

<sup>2)</sup> Mistwachs, anhaltende Durre u. bgi. kommen hausig als Beranlassungen zur Aussuhrung von Colonien vor, wurden wenigstens vom Orakel jedesmal bazu benust.

in allen ihren Bebrangnissen treu ben Geboten bes Sottes gehorchten, ber gleich einem Bater ober Bormunde über ihnen stant; das Orakel durfte sich also dieses Universals mittels für alle Arten politischer Krankheiten auf eine umsfassende Beise bedienen, und während es dadurch im Mutterlande den verderblichsten Erschütterungen vordeugte oder ein Ende machte, erreichte es zugleich Ausbreitung des eisgenen Cultus 1), Erweiterung seines Einstusses, Ausdehmung des Handels, Bermehrung des Reichthums und Herrschaft des Hellenischen Namens über Meer und Land der damals bekannten Erde. Oft auch wurden solche Mensschaft des Kollenischen Todel wurden solche Mensschaft des Kollenischen Erde. Oft auch wurden solche Mensschaft des Kollenischen Erden und unfreiwilligen Mord den Frieden in der Heimath verwirkt hatten 2), von dem

<sup>1)</sup> Das berühmte Apollobilb zu Gela, welches nachher nach Ayrus kam, war saxa xenouèv xov Seov errichtet v. Diodor. Alli. 108.

<sup>2)</sup> Bergl. bie Banberungsgrunde ber Stanbinavier in Leos: Leben und Lebensbebingungen in Island zur Beit bes Beibenthums.

<sup>3)</sup> Plutr. πεςι παραλληλων Hegesisstratos, ein Ephesier, wanbte sich nach verübtem Tobtschlage nach Delphi und fragte, wo er nun seinen Aufenthalt wählen sollte. Apollo antwortete ihm: wo er die Bauern mit Delzweigen bekränzt tanzen sehen würde. Er sand dies an einem Punkte Asiens und gründete hier die Stadt Esdus. Aehnlich ist die gleich darauf erzählte Geschichte des Telegonus. Natürlich muß da, wo die Landleute Olivenkränze tragen und Tänze aussühren, eine fruchtbare Gegend und großer Wohlstand sein. — Da wir übrigens einmal der Parallelen des Plutarch erzwähnt haben, so mag es uns erlaubt sein, die Bemerkung hinzuzususguschen, daß man dem geistreichen Manne Unrecht thut, wenn man ihm diese in einer schlechten Sprache geschriebene, aus geistloser Anekdotenkrämerei zusammengesetze und aus den schlechtesken Duelz len geschöpste Schrift zuschreibt.

Drafel fur hohere 3wede benutzt und auf Entbedung und Grundung von Pflangftabten ausgesandt. Denen, welche es neue Wohnsige aufsuchen und neue Stabte erbauen hieß, gab es entweder gewisse Beichen und Merkmale 1) an, an benen fie bas ihnen bestimmte gand erkennen mußten 3. B. bie in ber Anmerkung erwähnten tangenben Bauern, ober es nannte ihnen ben Ort und bie Gegend geradezu, welche es fur eine neue Riederlaffung auserfeben hatte, und beurkundete durch die treffliche Wahl wie burch die genaue Kenntniß ber Lokalität und aller bamit verbundenen Bortheile, wie sehr es von Allem unterrichtet war und wie sein Blick bis in die fernsten und unbekanntesten Gegenden brang. So nennt Pausanias 2) ben Amphiklos aus hestida auf Euboea, Plutarch aber ben Chios, ben Grunder ber Infel gleiches Namens, Phalans thus, ben Stifter von Tarent, einen Kretinos und Roffches sals folche, welche in folchem Auftrage an eine ihnen genannte Begend gesandt wurden. Ferner fennen wir bie gleichzeitigen Stifter 2) von Sprakus und Kroton, Ur-

<sup>1)</sup> Plute. de Pythiae oracul. XXVII nennt sie τόπων σημεία und balb barauf σσως ίδει τεκμηρίοις άνευρεῖν τὴν διδομέτην έκάστω καὶ προς ήκουσαν ίδρυσαν. Der Boltswig hat in diesem Sinn auch die tomische Fabel von Phalanthus erfunden. Ihm war verhels sen (im Deutschen läßt sich die Zweideutigkeit nicht wiedergeben) ύετοῦ αἰσθόμενον ὑπὸ ἀίθος, τηνικαῦτα καὶ χώραν κτησασθαι. Das Orakel traf nachher ein, als seine Frau Aithra sein haupt mit Abranen bebeckte, während sie ihm die Lause absuchte.

<sup>2)</sup> VII. 4.

<sup>3)</sup> aus Strabo p. 402 u. flab.

dias und Mystellos, von benen uns eine Anekbote ergablt wird, bie wenn fie gleich erft nach bem Aufbluben biefer Stabte entstanden fein mag, boch ausbruckt, wie fehr man Alles was Colonialangelegenheiten betraf, ber sichern nie irrenden Beisheit bes Drakels juschrieb. Die Pothia legte bem Archias und Myskellos, bevor fie biefelbe ausfandte, die Frage vor: ob fie ben kunftigen Bewohnern ihrer neuen Niederlassungen Reichthum ober Gesundheit wunschten? Der Gine (Archias) wählte ben Reichthum und erhielt ben Auftrag Sprakus zu grunden, ber Andere Gefundheit und wurde ber Stifter bes durch seine Athle ten berühmten Kroton 1). Diese Sorgfalt, welche bas Drakel in ber Bahl ber Gegenden zeigte, ber richtige Blid womit es ben Griechen die vortheilhaftesten Punkte auf ben Inseln und an ben Ruften bes Mittelmeers zu bleibenden Niederlaffungen anwies, macht es wahrscheinlich, daß es an solchen Anlagen, wie die von Chalcedon, keinen Theil hatte, und ber 2) Spott, ben es über die Gründer

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich entstand die Fabel erst bann, als Sprakus sich schon langst burch seinen Reichthum und Kroton burch die athelethische Starke seiner Bewohner (man s. bei Pausan. die Olympioniken nach, die besten Ringer sind aus Kroton, der gewaltige Milo war baher) einen festen und bleibenden Ruf in der Hellenisschen Welt erworben hatte.

<sup>2)</sup> s. was Strabo p. 493 über ben Gegenstand berichtet; screner Tacit. Annal. XIV c. 63. Namque artissimo inter Europam Asiamque divortio, Byzantium in extrema Europa posuere Graeci, quibus, Pythium Apollinem consulentibus, ubi conderent urbem? redditum oraculum est, "quaerent sedem Caecorum terris adversam." Ea ambage Chalcedonii monstra-

biefer Stadt aussprach, die nach eigenem Gutbunken gewahlt hatten, scheint zu verrathen, bag es fich allein eis gentlich die Direction in biefer ganzen umfaffenden Angelegenheit vorbehielt und folden Niederlassungen nicht hold war, die von ben Auswanderern auf eigene Sand, ohne feine Befragung und Dazwischenkunft geftiftet maren. So viele und mancherlei Absichten burch die Ausführung von Colonien verfolgt sein mogen, die Ausbreitung bes beimischen Cultus scheint keineswegs eine untergeordnete babei gewesen zu sein. So erhielten die Phokaeer, als sie im Begriff maren, ihre Baterstadt zu verlassen, ein Dratel, welches ihnen befahl, sich von der Ephesischen Artemis einen Fuhrer zu nehmen. Ariftarche, Die Priefterin der Artemis, giebt darauf vor, fie sei im Traume bierzu aufgefordert, nimmt ein Dianenbild mit und pflanzt fo ben Cult biefer Gottin nach Massilien, wo er ebenso wie in ben neuen Pflangstabten, welche von baber ausgingen, ftets Hauptcult blieb ').

bantur, quod priores illuc advecti, praevisa locorum utilitate, pejora legissent. Dies ist mahrscheinlicher und ber gescheute Aussspruch sieht dem Delphischen Orakel ahnlicher, als dem Persischen Statthalter der Seeprovinzen am hellospont, Megabazos, dem er von Herodot IV. 144 zugeschrieben wird. Wir ersahren übrigens aus der Stelle des herodot, daß Chalcedon sechszehn Jahre vor Byzanz angelegt war.

<sup>1)</sup> v. Strado p. 179. Herodot I, 164 u. figb. erwähnt ben Umstand nicht, obgleich er ziemlich aussuhlich über die Photaecr ift. Die Photaecr hatten übrigens schon lange zuvor Berbindungen in jenen Gegenden, in welche sie sich jest begaben. Betannt ift ihre Freundschaft mit bem Konige der Tarteffier in Spanien, Arganthos

Kein Beispiel ist aber so sehr im Stande ben Einfluß zu zeigen, welchen bas Drakel in diesen Dingen hatte, die Strenge, mit der es auf der Ausführung seiner Besehle für solche Unternehmungen bestand, die Autorität, welche es sich in den neuen Staaten, auch wenn diese durch Meere und weite Fernen von Griechenland getrennt waren, zu erhalten wußte, die geistige Vormundschaft, welche es über dieselben wenigstens in der Zeit ihres Entstehens und erssten Wachsthums ausübte, als das der Gründung Kyrenes durch Battus 1).

Battus 2) war ber Sohn eines angesehenen Mannes

nios, und 20 Jahre vor ihrer ganglichen Auswanderung aus ber Baterstadt hatten sie nach einem Orakel die Stadt Alalia auf Korsica gegründet. Herodt. I. c. 163 u. 165.

<sup>1)</sup> Auch Plutarch d. or. erwähnt besselben; wichtiger ist Pinbars vierte Pythische, eine wahre Verherrlichung bieser κτίσις
— Ενθα ποτέ χουσίων Διὸς ἀιητῶν πάρεδρος οὐκ ἀποδάμου Απόλλωνος τυχόντος ἱρέα χρῆσεν ὀικιστῆρα Βάττον κορποφόρου Διβύας, ἱερὰν νᾶσον ὡς ἤδη λιπών κτίσσειεν ἐυάρματον
πόλιν ἐν ἀργάεντι μαστῶ — Vrgl. v. 50—56.

<sup>2)</sup> Herodt. IV. 155, bem wir biese Geschichte, mit Uebergehung ber von ihm hinzugefügten einleitenden Erzählungen, entnehmen, sagt, Battus sei, wie er glaube, obgleich die Theraeer und Kyrenaeer so behaupteten, nicht sein eigentlicher Rame gewesen, sondern Battus heiße in Lybien ein Konig. Das Delph. Dr. habe ihn also mit dieser Benennung angeredet, um ihm die Rolle anzubeuten, welche ihm in diesem Erdtheile ausbehalten set. Ist dem so, und warum sollte es nicht? Herodot mußte das ja wissen! so ware dies ein neuer Beleg für die Kenntnisse der Priester in den Orakeln. Sie, die allenthalben im Auslande die genauesten Berbindungen unterhielten, mochten auch die Sprachen besselben verstehen Aussallend ist es wenigstens, das die Boten des Nardo-

auf ber Insel Thera. Da ihm die Natur ein unvollkommenes Sprachorgan verliehen hatte, so wandte er sich, der Sitte der Zeit gemäß, wegen dieses Fehlers nach Delphi. Die Pythia antwortete ihm:

> Der Sprache wegen, Battus! tommst bu her? Phobus der herr schickt dich nach Libnen, Um eine neue Stadt bort zu erbau'n.

Er entgegnete barauf, daß er bloß barum gekommen ware, um zu erfahren, wie er zu einer beutlichen Aussprache gelangen könnte, und daß er sich für ein solches Unternehmen, wie ihm jest zur Pflicht gemacht würde, zu schwach fühle. Allein er erhielt von der Pythia keine andere Antwort, und begab sich unverrichteter Sache wieder nach Hause. Hier verfolgte von der Zeit an ihn sowohl wie die übrigen Theraeer das Unglück 1). Als sie sich deshalb

nius in ben Griech. Drateln im Rarischen Dialett angerebet murben, fiebe bafur Plutr. Aristid. XIX, Herodot u. Pausan.

<sup>1)</sup> Vielleicht hatte sich Ahera schon langst in einer Lage befunden, wo der Abzug eines Theils der Bevolkerung wunschenswerth oder nothwendig war; vielleicht auch, und dies ist wahrscheinlicher, wunschte der Delphische Gott diese Insulaner aus einer gewissen Sethargie und Berdummung zu reißen, die aus Allem hervorzugehen scheint. Afrika kannten sie, die Insulaner, nicht; Seefahrt scheint nicht ihre Sache gewesen zu sein; der Gott wollte also vielleicht, daß sie ihre günstige Lage zu Handelsverbindungen und Unternehmungen zur See benuhen sollten. Pindar in dem angeführten Prachtgesange bringt die Gründung Aprenes mit der Fahrt der Argonauten und einer alten Prophezeihung der Webe in Berbindung nat ro Mndelage knog aprophezeihung der Webe in Berbindung nat ro Mndelage knog aprophezeihung der Webe in Berbindung nat ro Mndelage knog aprophezeihung der Arero aberatov seihenten, Alizen to nove Lauerd; naus ankonsel aber dennes der gählung ist natürlich bloß bichterliche Ausschmückung des

wieder nach Delphi wandten, erhielten sie von der Pythia die Antwort: "Wenn sie mit Battus zu Kyrene in Libyen eine Niederlassung gründeten, würde es ihnen besser gehen." Sie ließen nun Battus mit zwei Schiffen voll Coslonisten in See gehen. Aber als man sie auf der Küste von Libyen gelandet glaubte, erblickte man sie auf einmal wieder auf der Höhe von Thera. Man verwehrte ihnen indeß die Landung, so waren sie wider Willen genothigt auszulausen und ließen sich nun auf einer vor der Libysschen Küste liegenden Insel Platea nieder.

Nachdem sie biese zwei Sahre bewohnt hatten, ohne irgend einen Grund zu haben, mit ihrer Lage daselbst zusfrieden zu sein, begaben sich sammtliche Colonisten, einen Einzigen ausgenommen, nach Delphi und klagten bem Gotte, baß es ihnen in Libyen nicht besser ginge als in der heimath. Darauf entgegnete ihnen bie Pythia:

Wenn 1) bu beffer als ich, ber ich ba war, Libnen kenneft, Du, ber nicht ba war, furmahr bann find' ich bich weise.

Mit diesem Bescheibe segelten sie wieder fort, und da fie saben, daß der Gott ihnen keine Ruhe ließ, bevor sie nicht in Libnen selbst eine Colonie gegründet hatten, so

wahrhaft prächtigen Kunstwerks; nur mit Pindars Geographie vermag man sich schwer zurechtzusinden; doch wer denkt daran, wenn er Jasons Bild, wenn er die bewunderungswurdige Scene auf dem Markte in Joses vor Augen hat!

<sup>. 1)</sup> Das Aςτυ έμεῦ etc. bei Plutarch de oracl. muß aus Her robot in ai τύ έμεῦ Λιβύην μηλότροφον οίδας άμεινον

μή έλθων έλθοντος άγαν άγαμαι σοφίην σευ verándert werden. Αστυ Λιβύην ift kein Griechisch auch im Munde der Pythia.

holten sie ben einen Zurückgebliebenen von der Insel ab um ließen sich endlich an der gegenüberliegenden Kuste von Ufrika nieder, an einem Orte Namens Azirik. Hier wohnsten sie seche Jahre, bis sie im siebenten von den Eingebornen weiter westwärts an einen Ort geführt wurden, wo unter ihren Händen Kyrene erstand.

Unter der vierzigjährigen Regierung des Battos und der sechszehnjährigen seines Sohns Arkesilaos erhielt Ryrene weiter keinen Zuwachs von Colonisten. Unter dem britten Herrscher, Battos dem Glücklichen, suchten die Kyrenaeer neue Ansiedler durch das Anerdieten einer Landvertheilung herbeizuziehen, und die Pythia unterstützte sie durch die Aufforderung, welche sie an alle Hellenen richtete: nach Libyen zu gehen und sich bei den Kyrenaeern niederzulassen. Es war, als predigte sie einen Kreuzzug:

"Ber" (so hieß es in dem Drakel) "zu spat erscheint auf Libnens fruchtbarer Rufte,

Wenn vermeffen bas ganb, ben wirb es nachher noch gereuen."

Bei diesem Eiser, ben die Pythia für die Colonie zeigte, konnte es nicht fehlen, daß eine große Menge von Ansiedlern in Kyrene zusammensloß. Um sie alle zu befriedigen, mußte man das Eigenthum der Eingebornen angreisen; diese riesen den Aegyptischen König Apries um Schutz an. Natürlich war er bereit dazu ihnen denselben zu gewähren, da ihm das Aufblühen eines Griechischen Staates an seinen Grenzen nicht lieb sein konnte: er setzte eine große Armee in Bewegung, diese wurde aber von den Griechen in ber Rabe von Frasa aufgerieben und Apries von ben über bie Nieberlage erbitterten Aegyptiern vom Throne gestoßen.

Ryrene muß jeht rasch emporgekommen sein; benn unter Battus Nachsolger, Arkesilaos, zogen die Brüder desselben, nachdem sie seine Regierung durch Aufruhr beunruhigt hatten, mit ihrem Anhange ab und gründeten eine neue Niederlassung zu Barka, und in einer Schlacht, welche Arkesilaos gegen die von seinen Brüdern ausgehehten Lidner verlor, sielen 7000 schwerdewaffnete Ryrenaer! Arkesilaos selbst wurde, krank und in einem hülstosen Zustande, von seinem Bruder Learchos erstickt, dieser auf Anstisten der Gemahlin des Arkesilaos Eryromeuchlings ermordet. Dem Arkesilaos folgte sein Sohn Battos der Lahme.

Seschwächt burch ben harten Schlag, ber sie betroffen hatte, und wahrscheinlich auch noch nicht von ben inneren Stürmen 1) beruhigt, welche unter ber vorigen Regierung ben inneren Frieden von Kyrene gestört hatten, wandten sich die Bürger dieser Stadt nach Delphi. Sie erhielten hier ben Befehl, aus Mantinea in Arkadien einen Ordner ihrer Staatsangelegenheiten zu holen. Die Mantineer gaben ihnen auf ihr Ansuchen einen ihrer Mitbürzger, Demonar; dieser beschränkte die königliche Macht

<sup>1)</sup> Daß bies ber Fall war und ber Streit sich wahrscheinlich um bie Rechte bes Fürsten und Bolfes brehete, geht aus bem Folgenben hervor.

und übertrug die wichtigsten Souverainetatsrechte 1) bem Bolke.

Unter Arkesilaos, dem Sohne und Nachfolger Battus des Lahmen, brachen neue Unruhen aus, indem derselbe die Prärogativen wieder mit der Krone vereinigt wissen wollte, welche Demonar davon getrennt hatte. Er mußte jedoch die Flucht ergreisen und ging nach Samos, während seine wilde Mutter Pheretime sich nach Salamis auf Supern an den Hof des Kürsten Euelthon begab, und diesen vergebens mit Bitten um eine Armee zu ihrer Wiesebereinsehung bestürmte. Auf Samos brachte Arkesilaos durch das Versprechen einer Ländereivertheilung eine ziemzlich ansehnliche Streitmacht zusammen; bevor er diese nach Kyrene einschissen, begab er sich nach Delphi, um das Orakel über seine Angelegenheiten zu befragen. Die Phythia antwortete ihm solgendermaßen:

"Bier Battos und vier Arkesilaos, also acht Regenten aus eurem Stamme, sollen nach bem Willen bes Lorias über Kyrene herrschen, mehr aber nicht. Berhalte bich beshalb ruhig, wenn bu in beine Heimath zurückgekehrt bist. Findest bu den Ofen voller Topfe, dann heize ihn nicht, sondern laß sie mit gutem Winde davon kommen.

<sup>1)</sup> Es scheint bis bahin ein Königthum wie bas ber heroischen Beit in Kyrene bestanden zu haben. Auf Thera, von wo es nach Kyrene mit Battus gesommen, hatte es sich rein erhalten, Thera selbst seine Bew. von Lacedamon balb nach Einwanderung der Dorier besommen. Unter ihnen befanden sich auch Minger, Rachesommen der Helben, die mit Jason den Argonautenzug mitgemacht hatten.

Wenn bu ben Ofen aber heizest, bann bleibe weg aus ber meerumflutheten. Wo nicht, so mußt bu sterben und ber Ochs ist bas beste Opfer.

Arkesilaos segelte barauf mit seinen Schaaren nach Kyrene. Hier erhielt er die Oberhand und dachte im Siege so wenig an das Drakel, daß er eine Menge Kyrenaeer, welche sich in einen Thurm geslüchtet hatten, in demselben verbrennen ließ. Nach dieser That indeß erinnerte er sich, zu spät, der Warnungen des Drakels: Furcht vor dem prophezeiheten Tode trieb ihn aus Kyrene, welches er sür die meerumwogte hielt; er begab sich zu seinem Schwiegervater Alazir nach Barca, wurde hier aber nebst diesem von Kyrenaeischen Flüchtlingen, die sich dort aushielten und ihn erkannten, erschlagen.

Seine Mutter Pheretime, die mit ihm von Cypern zurückgekommen war, hatte nach seiner Entsernung aus Kyrene die Verwaltung geführt und, was selten bei Griechen ist, dabei selbst im Rathe präsidirt. Sobald sie den Tod ihres Sohns vernahm, ging sie nach Aegypten und slehete hier den Aryandes, den Kambyses zum Stattshalter von Aegypten eingesetzt hatte, um Beistand an, da ihr Sohn wegen seiner Anhänglichkeit an die Perser das Leben verloren hätte. Aryandes stellte die ganze Landund Seemacht Aegyptens zu ihrer Verfügung, und ließ beide gegen Barca ausbrechen; doch war den Persern die Rache eines Weibes an den Barkaern wohl nur Vorwand, eigentlicher Zweck der Expedition die Unterwerfung der Liebsschen Völkerschaften.

Barka kam nach einer neunmonatlichen Belagerung und der tapkersten Gegenwehr den Perfern durch List in die Hande. Pheretime wuthete mit fühlloser Grausamkeit gegen die Barkaeer: was von ihr nicht zu Tode gemartere war, wurde von den Persern in die Sklaverei gesschleppt. Der König Darius wies ihnen später ein Dorf in Baktrien an, welches von ihnen den Namen Barka erhielt.

Ungeachtet der Befehlshaber der Marine, Baros, Luft hatte Kyrene zu überrumpeln, so wies doch der Befehls-haber der Landmacht, Amasis diesen Antrag mit dem Bemerken zuruck, "daß die Erpedition gegen keine andere Griechische Stadt als Barka gerichtet gewesen und ihr Zweck erfüllt sei;" so blieb Kyrene verschont.

Aus bieser Darstellung wird sich hinlanglich ergeben, welchen Antheil bas Delph. Drakel an ber Anlage von Colonien 1) und an ihrer politischen Einrichtung hatte.

#### 13.

# Höchste Autorität des Orakels in Relis gions: und Glaubenssachen. Toleranz.

War ber politische Einfluß bes Drakels mehr ein angemaßter, als ihm angehöriger, mehr ein in ber Kindheit

<sup>1)</sup> Man sehe auch noch bei herobot VI. 34. wie bas haus bes Miltiabes unter Pissistratos in den Besse Ehracischen Cherssonesce gelangte. Die Sache war gewiß zwischen Miltiades und dem Oratel verabredet; sügt doch herobot selbst hinzu Μελτιάδεα δε ακοίσαντα παραυτίκα έπεισε δ λόγος δια αχθόμενόν τε τη Πεισιστράτου αρχή, και βουλόμενον έκποδών έιναι.

und Entwickelungszeit des Griechischen Bolks übertragener als natürlicher, so war dagegen sein Ansehen in allen Dingen der Religion ein ihm eigenthümliches, welches noch sortdauerte, als jener schon langst aufgehört hatte. Delsphi war der heilige Stuhl der heidnischen Welt, bessen Aussprüche in Sachen des Gottesdienstes wie des Glaubens einen unadweichbaren Kanon heiligen Rechts bildeten. Wie Rom hat es einst das Geschick von Könisgen und Reichen durch die Scheu und Ehrsurcht, welche sein Name einslößte, geseitet; die mündig gewordenen Bolzter entzogen sich diesem Einsluß, aber der, welchen es auf die Verehrung der Götter und den religiösen Glauben der heidnischen Welt ausübte, war dauernd, so lange dieser Glaube selbst in Achtung blieb.

"Bas zu Delphi, Dodona oder Ammonium," fagt Plato 1), über Götter uub Damonen, über bie Heiligthümer, welche ihnen errichtet werden sollen, bestimmt wird, daran wird kein Vernünstiger etwas ändern wollen, und 2) alle Vorschristen, welche über Gegenstände der Religion von Delphi aus einem Staate zukommen, sollen von diesem als Gesetze angenommen und befolgt werden;" und dem Gokrates diente es zur Rechtsertigung in dem Munde

<sup>1)</sup> de legib. V. p. 129-30.

<sup>2)</sup> de legib. VI. 759. Als Beleg, wie es in der Praxis war, bient Demoth. c. Meid. ed. Tauchn. p. 209—211 κατά τὰς μαντείας, ἐν αἷς ἀπάσαις ἀνηρημένον εὐρήσετε τῷ πόλει ὁμοίως ἐκ Δελφῶν καὶ ἐκ Δωδώνης, χοροὺς ἰστάναι κατὰ τὰ πάτρια, καὶ κνισσῶκ ἀγυιάς καὶ στεφανηφορεῖν etc.

feines Schulers 1), "bag er fich genau in ber Neußerung seines religiosen Glaubens nach ben Borschriften ber Dythia richtete." Delphi übte eine genaue und forgfältige Aufficht über ben Cultus aus, die Ceremonien und Ris ten nach welchen berfelbe geschehen sollte, murben von ihm festgesett, und mit Strenge barüber gewacht, daß sie nicht verandert ober gar bernachläffigt wurden 2). Sier wurden die Attribute der Gotter bestimmt, ihre Abkunft, ihre Verwandtschaft und ihre Verehrung. So zogen z. B. Lesbische Schisser aus Methymna ein Bild aus der See, welches fie zwar fur bas Bild eines Gottes erkannten, aber auf feine ber befannteren Gottheiten zu beuten wußten. Das Drakel muß ihnen Aufschluß geben und dieses befiehlt ihnen in bem Bilbe ben Dionpfos Rephallen zu verehren. Opferfeierlichkeiten, Dank = und andere Refte wurden von Delphi aus fur die verschiedenen Gottheiten angeordnet und kein wichtiges Ereigniß ging vorüber, daß nicht auf biese Beise verewigt ware. So wurde z. B. nach ber Schlacht bei Plataea, in welcher sich die Aiantische Phyle ber Athener ausgezeichnet batte, ein Opfer für die nymphae Sphragitides eingesett, welches biese Phyle am Ri: thaeron verrichtete, und wozu der Staat ihnen die erforberlichen Opferthiere lieferte 2). Da die ganze Theogonie

<sup>1)</sup> Xenophon memorabl. Socr. I, c. 8, §. 1. τὰ μέν τοίνυν πρὸς τοὺς θεοὺς φανερὸς ἦν καὶ ποιῶν καὶ λέγων ἦπερ ἡ Πυθία ὑποκρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι, πῶς δεῖ ποιεῖν ἤ περὶ θυσίαλ ἤ περὶ προγόνων θεραπείας ἤπερὶ ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων.

<sup>2)</sup> Pausan. VIII. 42.

<sup>3)</sup> Plutr. symposiac. I, 10, u. Pl. Aristid. XIX.

bas Heroënwesen, z. B. die Erklarung 1) zum Heroën, bie Feststellung seiner Ehren, wie von Rom die Canonisation der Heiligen, und die ganze Dogmatik von Delphi ausging, so mußten auch hier alle Streitigkeiten, welche sich in einem oder anderen dieser Punkte erheben konnten, geschlichtet werden. So herrschten z. B. drei verschiedene Ansichten über die Abkunft des Abklepios; als sich der Arcadier Apollophanes nach Delphi wandte, um das Wahre in dieser Sache zu erfahren, entschied die Pythia:

Allen Menfchen gum Beil, Astlepios! hat bich geboren Phlegnas reizenbe Tochter, bie mir in Liebe fich einte,

und es stand nun fest, daß Abklepios der Sohn Apollos und der Koronis war 2).

<sup>1)</sup> Canonisationen standen dem Delph. Drakel eben so gut zu und waren bei ihm eben so gewöhnlich als zu Rom. Rur ein Beispiel: In der 71. Olympiade hatte Kelomedes aus Astypalaea das Unglück den Ikos im Faustkamps zu tödten, und da ihn die Pellanodiken darob des Siegs verlustig erklärten, siel er aus Bertrüdniß darüber in Mahnsinn. Er ging darauf nach Astypalaea zurück, trat hier in eine Schule ein, worin etwa 60 Kinder versammelt waren, und sriß die Saule ein, welche die Decke hielt. Die Kinder wurden sammtlich erschlagen und Kleomedes, von den Einwohnern mit Steinwürsen versolgt, sloh in den Tempel der Athene und verdarg sich hier in eine Kiste. Als seine Versolger dieselbe ausgebrochen hatten (denn den Deckel vermochte keine menschliche Unstrengung zu öffnen) fanden sie Kleomedes weder todt noch lebendig darin, und wandten sich nach Delphi über die Bedeutung dieses Wunders. Die Pythia sagte ihnen:

ύστατος ήρώων Κλεομήδης Αστυπαλαιεύς — "Ον θυσίαις τιμάθ' ώς μηκέτι θνητόν έόντα. Pausan. VI. 9. Über Cimon f. Plutr. Cim. XIX.

<sup>2)</sup> Pausan. II. 26.

Wir konnen bier nicht unterlassen die auffallende Dos lerang zu bemerken, welche bas Drakel in allen Religionse nnb Glaubensfachen an ben Tag legte und wodurch es fich vor bem hauptsige bes Chriftenthume, mit bem wir es oft zu vergleichen Gelegenheit hatten, so vortheilhaft auszeichnete. Der Polytheismus 1) ift überhaupt von bem Borzuge begleitet bag er, indem er die Macht, Gewalt und Thatiakeit feiner einzelnen Gottheiten beschrankt. naturlich die anderen Secten und Nationen zur Theilnahme an der gottlichen Wurde mit hinzuläßt und so die mancherlei und durchaus verschiedenen Gottheiten sowohl als Gebräuche, Ceremonieen und Traditionen verträglich mit einander macht. Der Theismus ift ihm barin gerade ente Während man sich darin nur einen einzi= aeaenaefest. gen Gegenstand, die vollkommenfte Bernunft und Gute, zur Berehrung mablt, fieht man ben Dienft anberer Gottheiten als unfinnig und gottlos an. Ja biese Ginheit bes Dbjects scheint auch nothwendig eine Einheit ober Ueber= einstimmung bes Glaubens und außeren Cultus zu erheis fchen und giebt Belegenheit, die Begner fur Reger ju erflaren, ba jede Secte annimmt, bag ihr Glaube und Gultus der Gottheit der angenehmste sei und Niemand begreift, baß baffelbe Wefen an mehreren Arten ber Berehrung Gefallen finden mag. Mit diefer Intoleranz, welche bem Monotheismus stets eigen gewesen ift, welche sich in ber engherzigen Unversöhnlichkeit ber Juben, in bem blutigen

<sup>1)</sup> v. Humes geiftreiche essays vol. IV. seet. IX.

Berbammungsurtheile bes Mohamedanismus über alle anberen Religionen, in ber blinden Buth bes Zendvolks gegen Tempel und Bilber ber Griechen, wie ben ichauberhaften autodafés driftlicher Keterrichter außerte, bilbete ber bulbenbe Geift ber Ibolanbeter bes Alterthums einen auffallenden Contraft. Delphi trug bazu bei, benfelben zu befestigen, und als bas Drakel befragt wurde, welcher Cultus ben Gottern ber angenehmfte fei, antwortete es, "berjenige, ber gesetlich in einem jeben Staate eingeführt ist 1)." Dieser Geist ber Dulbung war aber weit von religiofer Indifferenz und Gleichültigkeit entfernt. Dies zeigte bas Drakel burch die Aufmerksamkeit, mit ber es bas Anbenken aller berjenigen heiligte, welche fich um die Religion verbient gemacht hatten, und mit ber es g. B. ber Pelarge, welche ben geheimen Dienst ber Rabiren in ihrem Baterlande Bootien wieder hergestellt batte, Opfer und bobe Ehren nach ihrem Tobe verordnete?). Das Drakel zeigte bies ferner durch die Bemubnngen mit benen es bie wichtigsten Glaubenslehren ber Religion in ben Gemuthern der Menschen zu befestigen und zu erhalten suchte.

<sup>1)</sup> Xenoph. Memorbl. Sacr. I. 3 § 1 ἤτε γὰρ Πυθία νόμφ πόλεων ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἄν ποιεῦν und befonders Cicero de legib. l. II. Deincepes in lege est ut de ritibus patriis colantur optimi: de quo cum cousulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraculum editum est, eas quae essent in more majorum. Quo cum iterum venissent majorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesivissentque quem morem potissimum sequerentur e variis; respondit, optimum.

<sup>2)</sup> Pausan, IX. 25.

Auf ben Glauben an Gott war bas gange Institut begrundet, mochte biefer Gott für fich, mochte er im Namen eines hoheren, bes Beus, hier thronen und bas et rief bem Menschen ben Gebanken einbringlich in die Seele. Der Glaube an die Kortbauer nach bem Tobe murbe nicht weniger vom Drakel eingescharft. "Burbe Apollo," fagt Plutarch 1), "wenn bie Seelen mit bem Leibe untergingen, und wie Nebel und Rauch zerflogen, so viele Seelenmeffen 2) für die Berftorbenen anordnen und Ehre und Auszeichnung fur bie Tobten verlangen?" Ja in bem Folgenden wird bei ihm geradezu angedeutet, daß ber Glaube an die Unfterblichfeit ber Seele an Die Erifteng bes Drakels geknupft fei. Burbe boch bort außer vielen anderen Fallen, bem Narier Korar bie Untwort ertheilt, "es sei gottlos anzunehmen, daß die Seele mit dem Leibe zu-fein aufhore." Diefer Korar hatte ben Dichter Archilochus getobtet und es wurde ihm nun von Drakel befohlen, beffen Geift zu versohnen 3). Eben fo wurde ben Spartanern die Beisung, ben Geift bes Konig Paufanias zu verfohnen, zu welchem Behufe von ihnen fremde Beifterbeschworer 4) herbeigerufen murben.

<sup>1)</sup> Plutreh. in ber treffl. Abhanblung de sera numinis vindicta vol. VIII. p. 219 ed Reiske.

<sup>2)</sup> So glaube ich ilaquovs überfegen zu burfen.

<sup>3)</sup> Dies geschah auf Taenarum, wo sich ein ψυχοπομπαιον besand. S. oben.

<sup>4)</sup> ψυχαγωγος v. barüber Spanhem. ad Julian. orat. I p. 21. über die Sache vergleiche Diodor. XI 45. Das Afplrecht der Göttin (Αθηνη χαλκιοικος) war von den Spartanern verlegt und dies rügte

### 7.

### Einfluß auf Humanität und Gefittung 1).

Die achte Religiosität und Gottesverehrung zeigt sich jedoch in der Scheu, welche man vor der Gottheit in seinen Handlungen an den Zag legt, in der Achtung des Rechts, in der Heilighaltung von Verträgen und Eiden, in der Schonung und Vertheidigung des Schwachen, in der Milbe gegen den Feind, in der Anerkennung des Verzbienstes Anderer, in der Demuth im Glud, in dem Muth im Unglud, in der Pflege und Beforderung alles Guten und wahrhaft Nüglichen, und was tas Orakel auch für die Einschärfung dieser Grundsäße gethan hat, wollen wir jegt betrachten.

Wenn auch die Schilberung, welche Plutarch von ber Zeit des Herkules und Thesus, b. h. ber Zeit des Griechi-

bie Gottheit, indem fie verlangte, bag man der Athene ihren Schusbefohlenen wiedergeben follte. Die Spartaner suchten fich durch zwei eherne Standbilber bes Paufanias zu helfen, die fie im Tempel der Athene aufstellten.

Dictae per carmina sortes et vitae monstrata via est Horat.
 A. P. 404.

Der gelehrte Böttiger de Herodoti historia ad carminis epici indolem propius accedente prolusio I in den opuscul. außert über die Orafel in dieser Hinficht: nam quid efficacius ad expellendam ferociorum hominum immanitatem et diritatem, quid accommodatius ad animos rudes gustu aliquo humanitatis imbuendos, quid ad sinceram pietatem in deos et patriam fovendam aptius cogitari potest, quam oraculorum religiones, egregia sene pro captu temporum illorum ad omnem virtutem adminicula ideoque a scriptore in rerum causis investigandis rite versaturo, silentio minime praetereunda.

ichen Kaustrechts 1) entwirft "einer Beit, in ber Menschen "mit außerorbentlicher Rraft bes Urms, mit Schnelligkeit "ber Fuße und riefenhafter Korperftarte begabt, biefe Bor-"züge zu nichts Gutem und Ruglichem anwandten, fone "bern an frecher Gewaltthat ihre Luft hatten und ihre "Ueberlegenheit in rober Graufamkeit und wildem Uebers "muthe außerten, mit ber fie Alles überwaltigten, mighan-"belten und vernichteten, mas ihnen in bie Sanbe fiel, "Gewissen aber, Gerechtigkeit, Billigkeit und Menschlich: "feit fur Dinge hielten, die ber graße Saufe, ju feige um "Unrecht zu thun und aus Furcht Unrecht zu leiben, priefe, "bie ben Starkeren aber nichts angingen," wenn gleich biefe Schilberung, fage ich, nicht mehr auf die Beit paft, wo wir die Wirksamkeit bes Drakels mit historischer Evis beng bestimmen konnen, so nehmen wir bamals boch noch keinen vollkommen gesicherten Rechtszustand in Griechenland wahr.

Wir finden die Staaten im Innern fortwährend von heftigen und blutigen Parteikampfen zerriffen, Ahranniden tauchen auf und gehen wieder unter, Bolk und Abel wurgen sich gegenseitig, die außeren Kriege werden ebenso unmenschlich geführt wie die inneren Streitigkeiten, das Lezben der Gefangenen wird nicht geschont 2), das Asplrecht häusig verletzt, Lift hoher geachtet als die Areue, Side

<sup>1)</sup> Plutr. Theseus c, VI.

<sup>2)</sup> Die Grundsaße welche ber Greis Nikolaos in ber ichonen unb hochsinnigen Rebe bei Diodor XIII, 20 — 25 aufftellt, kamen in praxi telber felten in Amvenbung.

werben gebrochen, Bertrage leichtfinnig verlett und Berechnungen bes augenblicklichen Bortheils ober heftige Leibenschaften verbrangen nur zu oft die ewigen Satzungeu In biefem Sturme wilber Leibenschaften, in bes Rechts. Diesem Conflict verschiedenartiger Interessen erblicken wir in bem Drakel bas rettenbe Dioskurengestirn, welches bie Sinkenben aus ber Tiefe emporreißt und bie Menschen aus bem Gewühl bes Aufruhrs, aus bem Getriebe fich ' burchfreuzender Bortheile und Begierben auf ben Weg bes Rechts und ber Pflicht, ber Menschlichkeit und Gots tesfurcht gurudruft. Es ift bie priefterliche Dacht, welche mit bem Bligftrahl bes gottlichen Bortes bemaffnet fich bem Uebermuthe ber Tyrannen widerfett, ben Bulflosen in Schutz nimmt und bem Blutvergießen baufig burch die Verkundung einer treuga dei ein Enbe macht.

Wiewohl die Stimme des Orakels nicht vermochte, Griechenlaud völlig zu einen und dauernden Frieden unter den einzelnen Staaten zu erhalten, in allen Källen Gewalt zu unterdrucken und das Recht zu schüchen, so sind dech seine Bemühungen in dieser Hinsicht nicht zu verkennen und nicht immer erfolglos geblieben. Die Taktik mit welcher es darin versuhr und höhere Ideen zur Aussuhrung zu bringen wußte, woran die Entwickelung der Griechischen Nationalität geknüpft war, deren directe Berkundung aber den Zweck versehlt haben würde, bekundet seine richtige Würdigung der Menschen und der Zeiten wie die richtige Erkenntniß seiner Stellung in der Mitte eines lei-

beuschaftlichen aber bilbungsfähigen Bolfes. Gewöhnlich benutte es Beiten großer und weit gehender Calamiiatten jur Ausführung von Planen, von benen es ein gunftiges Resultat für bas Leben bes Griechischen Bolks erwartete; wir feben bann, baß es in folchen Fallen feine birecte Untworten auf die ihm vergelegten Fragen ertheilte, sonbern solche, in benen sich bie Verfolgung hiberer, allgemeine= rer und weiter gelegener 3wecke aussprach, welche über bie ihm vorgelegten Dinge weit hinausgingen. Auf diese Beise wurde von ihm g. B. bie Bieberherstellung ber Olympischen Spiele bewirkt 1). Hellas war bamals von inneren Unruhen zerriffen und noch außerdem von pestartigen Seuchen beimgesucht. Iphitus wandte fich um Abhulfe bes doppelten Uebels nach Delphi und erhielt hier ben Auftrag, die Olympischen Spiele in Griechenland wieberherzustellen, welche nachher zur Entwickelung bes Griechischen Bolks, zu der Entfaltung seiner trefflichen Unlagen fo viel beigetragen haben.

Im Geiste des Amphiktionenbundes, als bessen Mund wir das Orakel in Dingen des offentlichen Rechts betrachten mussen, war es besonders bemuhet, in den Parteikampsen und Kriegen, die bei der Leidenschaftlichkeit der Nation mit großer Wildheit geführt wurden, den Geist der Menschlichkeit zu erhalten und dem Unterliegenden den Schutz eines durch heilige Gide beschwornen Botkerrechts zu gewähren, wie den Uebertreter an die gottliche Strafe

<sup>1)</sup> v. Pausan. V, 4.

zu erinnern, welche auf die Verletzung dieses Rechts zur folgen pflegt. So warnte das Orakel 1), als nach dem dritten Aufstande die Messenier Ithome unter der Bedingung freien Abzugs übergeben wollten, die Lacedamonier vor der Rache des Beus, der Hulflose in seinen Schutznimmt, wenn sie die Messenier verletzten, und sicherte diesen dadurch freien Abzug.

Die Stimme bes Gottes wurde in solchen Fällen nicht überhört. Den Utheniensern war z. B. von Dodona aus Gnade und Milbe gegen Schutstehende empsohlen worz ben 2). Als nach dem Tode des Kodrus die Lacedamonier sich aus Attica zurückzogen, war unvermerkt in der Nacht eine Abtheilung Lacedamonier, welche von dem Abzuge ihrer Armee nichts wußten, in die Stadt eingedrungen. Erst bei Tagesandruch sahen sie sich von den Ihrigen verlassen und abgeschnitten und suchten deßhalb auf dem Areopagus und an den Altaren der Eumeniden Schutz. Die Athener gewährten ihnen, gehorsam dem Drakel, freien Abzug. Nicht so gewissenhaft waren sie später gegen die eigenen Mitbürger, welche sich mit Kylon<sup>3</sup>) in den Schutz der Athene auf die Akropolis begeben hatten. Aber eben

<sup>1)</sup> Pausan. IV, 24.

Pausan, VII, 25 Φράζεο δ' Αρειόν τε πάγον βωμούς τε θυώδεις Έυμενίδων, ότι χρη Λακεδαιμονίους δ'ίκετεῦσαι

Δουρί πιεζομένους · τούς μή σύ κτεΐνε σιδήρω Μηδ' ίκέτας άδικεῖν · ίκέται δ' ίεροί τε και άγνοί Reineswegs in ich übrigens geneigt, dies Irokel bir det zu halten dies Andert

bin ich übrigens geneigt, dies Orakel für acht zu halten, dies andert jeboch an der Sache nichts.

<sup>3)</sup> Plutr. Solon c. XII.

biese groben Betlegungen ber geheiligten Rechte, bie Unordnungen und Berwirrungen, welche bavon in ben Staaten die Kolge waren 1), zeigen, wie nothwendig und woble thatig bie ewigen Einscharfungen ber Uchtung vor jenen Rechten von Seiten bes Drakels waren. Daber beutete es auch offentliches Ungluck als die Folge einer Berletung berfelben, um feinen Ermahnungen baburch mehr Gewicht ju geben. So mar bas furchtbare Erbbeben, welches im vierten Jahre der 101. Olympiade die Stadt Belike vom Erdboben vertilgte, Poseidons Rache bafur, bag man Schutflebende aus seinem Tempel geriffen und getobtet hatte; so bas Erdbeben, welches Sparta im 5. Jahrh. v. Ch. vermuftete und ben Aufstand ber Meffenier verananlagte, bie Folge bavon, bag man fich an Fluchtlingen vergriffen, bie im Tempel Poseibons auf Tanaron Schut gesucht hatten 2).

Wie in ben Beziehungen ber Staaten, so wollte es auch in ben Verträgen ber Einzelnen Recht und Treue aufrecht erhalten wissen. Furchtbar und nachdrücklich warnt es stets vor ben Folgen bes Meineids, und das Gewissen manches Sünders wurde durch seine Stimme von einem Verbrechen abgeschreckt, oder nach verübter That geweckt. Das zeigt die Geschichte des Glaukos 3). Glaukos war ein Lacedamonier etwa zu Solons Zeit, oder kurz vor der-

<sup>1)</sup> v. Plutr. l. c.

<sup>2)</sup> Pausan. VII 24 u. 25.

<sup>3)</sup> Herodot. VI. 86 u. Pausan. VIII, 7. Rach Lesterem hatte er ben Meineib schon gethan.

selben, der sich durch seine Rechtlichkeit einen allgemeinen Ruf durch ganz Griechenland erworben hatte. Ein Mislesier deponirte bei ihm eine bedeutende Geldsumme, die er in seinem Baterlande nicht sicher wähnte. Als nach dem Tobe des Milesischen Burgers die Sohne desselben Glaustos die Summe wieder abforderten, gab er vor daß er sich der Sache nicht mehr erinnere und reiste nach Delphi um die Pythia zu befragen, ob er sich durch einen Sid im Bessit des Geldes erhalten solle. Die Pythia strafte ihn aber mit den Worten:

Slaukos, Epikybes Sohn! Für ben Augenblick mag es Gewinn sein, Kalsch zu schwören und im Besit bes Gelbes zn bleiben. Immer schwöre, ba anch den Rechtlichen holet der Tod einst! Aber bedenk' es giebt einen dunkeln Rächer des Sides: Pfleilschnell folgt auf dem Fuß' er dir nach und ruhet nicht eher Bis er dich und bein ganzes Geschlecht von Grund aus vertilget. Treu' und rechtlicher Sinn bringt Seegen noch spåt auf den Enkel.

Daß das Orakel keinen Unterschied der Person machte, daß es diese Sprache gerade mit den Angeschensten führte, auf deren Beispiel am meisten ankam, zeigt außer diesem Orakel der kühne und derbe Ton, in welchem es zu den übermüthigen Tyrannen der verschiedenen Griechischen Staaten redete. Uns würde dieser Freimuth in Erstaunen setzen, wenn uns nicht aus dem Mittelalter eine ähnliche Sprache des geistlichen Oberhauptes der Christenheit mit den weltlichen Herren bekannt ware. Wir erinnern in dieser Hinsicht an das oben schon angeführte Beispiel des Tyrannen von Epidauros. Klisthenes 1), der Tyrann von

<sup>1)</sup> Herodot V. 67.

Sikyon, mußte als er das Delphische Orakel darum fragte, ob er den Heroëndienst des Abrastos abschaffen durfe?" sogar die Antwort horen; "Abrastos sei der rechtmäßige König von Sikyon, er aber verdiene gesteinigt zu werden!" und so willkührlich und gewaltthätig Kleisthe= nes war, er wagte nach diesem Bescheide nicht den Cultus des Abrastos offen auszuheden. So sagte auch das Orakel des Amphisochus!) dei der Stadt Mallus in Lycien einem gottlosen Sünder in's Gesicht: "es wäre desse sich einem gottlosen Sünder in's Gesicht: "es wäre desse sich eines angenehmen Empfangs Angesichts der Pythia zu ersreuen. Entweder wurde er, und darin sag wohl die größte Verachtung, gar nicht vorgelassen 3), oder die Pythia verweigerte ihm eine Antwort, wie z. B. dem Hertules, als er Iphitos getöbtet hatte 4), oder sie sagte

<sup>1)</sup> Amphilochus war ein Sohn des Amphiaraos, die Sehergabe ihm also erblich. Pausan. 1, 34 nennt dies Oratel das αψευδίστατον τῶν ἐπ' ἐμοῦ.

<sup>2)</sup> Plutrch. ver. numin. vindicta vol. VIII. p. 229 ed Reiske. Es wird baselbst weiter erzählt, baß er wirklich balb barauf starb aber wiederaussebte und durch eine eben so plohliche und eben so seltsame Umwandlung wie sie mit Ignatius v. Lopola vorging, fortan ein ganz anderer und besserer Mensch war.

<sup>3)</sup> Ohne daß wir uns eines bestimmten Falls hierbei erinnern. sühren wir, um dies zu belegen, das an, was Ephorus bei Strado IX. über Rugen und Wirksamkeit andeutet: ὅτι εἰς ἡμερότητα προυκαλεῖτο καὶ ἐσωφρονίζε τοις μὲν χρηστηριάζων καὶ τὰ μὲν προστάττων, τα δ'ἀπαγορεύων τοὺς δ'οὐδὲ ὅλως προςιέμενος etc. Bral, damit Horat. 1. c.

<sup>4)</sup> Pausan. X. 13 u. Plutr. sera numin. vindita VIII, p. 206. Da ihm die Promantis Tenokea nicht Rebe stehen wollte, nahm er

ihm folde Bahrheiten in's Geficht, daß er befchamt gu-

Ungludliche bagegen, welche unverdient litten, wurden hier getröstet und durch die Erinnerung an eine höhere Weltordnung, an die Unvollkommenheit alles Menschlichen, an die Prüfungen, denen der Gute unterworsen ist, an alle religiösen und moralischen Wahrheiten, welche den Besdrücken Beruhigung zu gewähren im Stande sind, wieder aufgerichtet. Noch zu Pausanias 1) Zeit stand auf einer Denksaule Homers im Bortempel das Drakel, worin demselben gesagt murde, daß die Menschen nicht zum Leizden nicht zur Freude allein geboren sind, daß der Kranzihres Lebens aus Gutem und Bosem, aus Glück und Uns

ben Dreisuß und ging bamit fort (Plutarch sagt er hatte ihn nach Pheneos einer Stadt in Arkadien gebracht) die Pythia bemerkte dabeit ällos αξ' Ηρακλέης Τερύνθεος, ούχι Κανωβεύς. was auf einen Aegyptischen Herfules Bezug hat, der schon einmal nach Delphi gerkommen war. Die Dichter haben daraus einen Kampf des Herkules mit Apollo um den Dreisuß gemacht.

<sup>1)</sup> Pausanias VIII 25. u. X. 16. Das Orafel begann:

Όλβιε και δύςδαιμον (ξφιις γάρ έπ' άμφοτέροισι)

Nargida ditnas etc. Raturlich ift bas Drakel wie bas Stanbbild erft nach homer entstanden; die schone Stelle von Zeus:

<sup>&</sup>quot;Bater Beus hat neben fich zwei Urnen,

<sup>&</sup>quot;Ungefüllt mit guten und mit bofen Boofen.

<sup>&</sup>quot;Roch fein Sterblicher ift je gewefen,

<sup>&</sup>quot;Dem bie guten er allein gefpenbet,

<sup>&</sup>quot;Roch fein Sterblicher, bem nur bie bofen

<sup>&</sup>quot;Er in unverschntem Grimm gesenbet" gab bie Ibee bagu; thoricht ift es umgekehrt anzunchmen, ber Dichter habe bem Orakel jene Ibee entlehnt.

glud geflochten ift, woher ber Dichter bie Borftellnng von ben beiben Urnen bes Zeus entnommen haben foll.

Das Berbienst fant hier seine Unerkennung: Philosophen ober Dichter, Staatsmanner, Belben ober Sieger in ben feierlichen Wettspielen, alle konnten barauf rechnen, daß das Drakel sie im Leben auszeichnen und im Tode ehren wurde. Die Statue bes großen Kampfers Theagenes von Thasos 1) bessen Leben burch 400 Siegeskrange 2) geziert war, erschlug einen Menschen, ber aus Rachluft gegen ben gefeierten Tobten jebe Nacht bas Stanbbilb gu peitschen und zu beschimpfen pflegte. Gemäß ben Drakontischen Gesetzen, welche auch leblose Dinge, burch bie ein Mensch beschädigt wurde, über die Grenze zu werfen geboten, sturzten die Thafier die Statue in's Meer. darauf Mikwachs eintrat, wandten sie sich nach Delphi und erhielten hier die Weisung, "die Verjagten wieder aufzunehmen 3)". Buchstäblich führten fie bieselbe aus, aber vergebens, und als fie fich beghalb zum zweiten Dale nach Delphi mandten, antwortete ihnen die Pothia beftimmt, "baß fie Unrecht gethan hatten, ben unvergeß= lichen Theagenes von sich zu floßen 4)." Gelbst langst

<sup>1)</sup> v. Pausan, VI, 11.

<sup>2)</sup> Der gr. Tert hat 1400, was gewiß falfche Lesart ift.

<sup>3)</sup> ελς πάτρην φυγαδας κατάγων Δημητραν άμήσεις. Euseb. praepar. evang. l. V. 34.

<sup>4)</sup> Gecartens d'auryoros appaare ros utyan butwn. Liegt hierin übrigens eine ehrenvolle Anerkenuung bes mit so vielen Siegen gekronten Tobten, so zeigt es zugleich die Taktik des Orakels: Zuerft eine allgemeine Antwort, um Zeit zu gewinnen, dann eine bestimmtere:

verschollene Namen wackerer Manner wurden von bem Orakel aus ber Nacht ber Vergessenheit wieder hervorgezogen, und so z. B. auf seine Erinnerung dem Dibotak einem Burger von Dyme, ber in der G. Olymp. im Stadium gesiegt hatte, in der 80. erst ein Standbild zu Olympia errichtet 1).

Nichts zeigt aber mehr, wie hier achte Beisheit nnb Moralität in Schutz genommen und wahres, aber von der Menge oft verkanntes Verdieust geschätzt wurde, als das Beispiel des Sokrates. Ihn, den der witzelnde Athenienssische Demos auf dem Theater belachte, den Bosheit und Unverstand in der gebildetsten Griechischen Stadt zum Tode verurtheilte, den man erst für einen Sonderling, dann für einen gefährlichen Neuerer hielt, ihn erklärte der Mund der Pythia sur den weisesten Mann, und was für eine Bedeutung eine solche Anerkennung in den Augen der Leute hatte, sehen wir daraus, daß Anacharsis nach Delphi kam, um so begrüßt zu werden, eine Ehre, die ihm jedoch nicht zu Theil ward. 2).

Ratürlich mußte sich ber Mißwachs boch enblich geben und bas zweite Orakel geholfen haben. Das Orakel verfuhr wie der Arzt, der erft probirt; die Genesung kommt doch auf seine Rechnung.

<sup>1)</sup> Pausan. VII. 17. Brgl. auch VIII, 53, wo es bei einer Theues rung zu Tegea ben Tephros zu betrauern befahl.

<sup>2)</sup> Pausan. I. 22. s. f. Was ben Ausspruch bes Or. über Sofrates betrifft, so ist er von Einigen in Zweisel gezogen worden, und aus Plutr. adv. Coloten. gehet hervor, daß die Geschichte schon im Alterthum von Manchen für eine Fabel gehalten wurde. Allerdings stimmen Plato und Xenophon nicht ganz in den Worten überein. Suidas (in soose) giebt das Oratel vollständig also an:

Dieses Lob, welches das Orakel über Manner außsprach, die sich in Kunsten und Wissenschaften hervorthaten, war eine Aufmunterung, welche es der Pflege von Wissenschaften und Kunsten überhaupt angedeihen ließ. Weit davon entsernt das Licht zu surchten, welches von ihnen ausgeht, suchte das Orakel den Eiser für dieselben unter den Griechen zu beleben, und durch ehrenvolle Aufmerksamkeiten und Auszeichnungen einen nüglichen Wetteiser zu erregen. So erklärte die Pythia in Betreff des berühmten Oreisuses, der Veranlassung zu einer blutigen Fehde zwischen den Bewohnern von Kos und Milet wurde 1),

σοφός Σοφοκλής, σοφώτερος δ'Ευριπίδης (bie Pythia hat also hierin mit Sofrates überein gebacht, ber auch ben Studen bes Euripibes ben Borzug gab) ανδρών δ' άπάντων Σωκράτης σοφώτατος.

Diogenes Lacert in vit. Socrat. theilt blos ben zweiten Bers mit und auch bem Drigines (1. VII contra Celsum) war bas Drakel in bieser Form bekannt. Mag indes immerhin ein arges Spiel mit ben Orateln getrieben worben fein, ich antworte mit ben Worten Plutarche, womit biefer (Solon. XXVII) feinen Glauben an Solons Befuch bei Ardfus zu rechtfertigen fucht: έγω δέ λόγον ένδοξον ούτω καὶ τοσού... τους μάρτυρας έχοντα, καὶ, ὅ μεῖζόν ἐστι, πρέποντα τῷ (Σωκρατους) ήθει και της έκείνου μεγαλοφροσύνης και σοφίας άξιον, ου μοι δοχώ προήσεσθαι etc. Die Abweichung Platos und Lenophons in ben Worten bietet nicht ben geringften Grund bar, bie Archtheit bes Dratels anzugreifen, ba fie nicht bas Dratel felbft, fonbern nur ben Sinn beffelben mittheilen. Bei Plato heißt es: μηδένα σοφώτερον είναι, bei Xenophon μηδένα μήτε έλευθεριώτερον μήτε δικαιότερον μήτε σωφρονέστερον. Das find aber gerade bie Tugenben, welche bie mahre Beisheit ausmachen und bas leben bes Sofrates zierten. Anbere vom Dratel geehrte Manner find oben ichon genannt; jebes bobere Streben fand bei ihm Aufmunterung.

<sup>1)</sup> Plutr. Solon IV.

"man solle ihn dem Weisesten geben" und den Delieren sagte es, "die Griechen wurden von ihren gegenwärtigen Uebeln befreit werden, wenn sie den Altar des delischen Apollo verdoppeln lernten, d. h. sich auf ernste wissenschaftliche Studien legten 1).

## 8.

## Sinken und Verfall bes Orakels.

Die Zeit von Griechenlands Bluthe war nicht mehr die Bluthezeit des Orakels. In dem Maße, als jenes sich nach den Verserkriegen in Kunst und Wissenschaft emporhob<sup>2</sup>), nnd geistige Bildung allgemein wurde, sank das Orakel allmählig von der Hohe seines Ansehens herab, auf der es den Menschen in dunkleren Zeiten gleich einer Sonne geleuchtet hatte. Es war jetzt nicht mehr Sparta, sondern der ausgeklärteste Staat, Athen, der Sitz der Pilosophie, der an der Spitze von Griechenland stand. Zwar war die damalige Philosophie nicht geradezu gefährlich oder feindlich, Sokrates und noch später als er Xenophon und Plato waren gläubige Verehrer desselben, die Storker blindem Aberglauben ergeben, selbst der hochgelehrte und schaf benkende Aristoteles verwarf die Mantik nicht ganz und erst

<sup>1)</sup> Plutr. VIII. 289. Gratosthenes ersand spåter başu das μεcolaβsor zur Aufsuchung der zwei mittleren Proportionallinien v.
Reimeri histor. probl. de cubi duplicatione Götting. 1798 p. 132.
Vitruv IX c. 3. Die Stelle bei Plutr. symposiac. VIII. 2 ist heillos.

<sup>2)</sup> v. Diodor. XII. 1.

in Epifur erwuchs bem Apollo ein Begner, schwerer ju bekampfen, als einst Pothen und Marsvas, aber bennoch zeigt bas Beispiel eines Unaragoras, Diagoras und Unberer, zu welchem Grabe von Freiheit die Speculation und Stepse von Einzelnen getrieben murbe, und bie enge, freund= schaftliche Berbindung von Staatsmannern, wie Perifles, mit ben gelehrteften und speculativften Mannern ihrer Beit, ber philosophische Unterricht, welchen jeder vornehme Athe= nienser empfangen mußte, wenn er fich in einem geistrei= chen und gebildeten Bolte bemerkbar und offentlicher Chren murbig machen wollte, laffen uns leicht einen richtigen Schluß über die Aufklarung und Intelligenz der Versonen ziehen, welche mabrend ber Begemonie Athens an ber Spite ber öffentlichen Geschafte standen. Selten finden wir von ihnen bas Drakel befragt, Themistokles, Arifti= bes, Cimon und Perikles 1) bedurften Apollo's Rath nicht, und wenn fie benfelben beachteten, geschah es um ber Menge willen, ober in Berechnung eines Staatsvortheils 2).

<sup>1)</sup> Auf fie, wie auf ben großen Epaminonbas berief fich fpater Demofthenes, ale er gegen bie Mantit feine Geringichabung außerte.

<sup>2)</sup> Aristophanes verspottet die Drakel und ihre Deutung ofs fendar. Bu bem in der Einseitung bereits Angesührten sügen wir noch solgendes (Ritter v. 196 f.) dem Bursthandler mitgetheilte Orakel: ποικίλως πως, καὶ σοφῶς ἡνερμένος. Dies war also allegemein verdreitete Ansicht, im Dr. war sonst kein Orakel, den Orakelton parodirt er gut:

Αλλ' δπόταν μάρψη βυρσαίετος άγχυλοχείλης γαμφηλησι δράκοντα κοάλεμον, αίματοπότην, δή τότε Παφλαγόνων μέν ἀπόλλυται ή σκοροδάλμη. κοιλιοπώλησιν δε θεδς μέγα κῦδος ὀπάζει, αξ κεν μη πωλεῖν ἀλλῶντας μᾶλλον ξλωνται.

Die ganbererwerbungen, womit bas Glud bie Tapferkeit und großartige 1) Hingebung bes Atheniensischen Bolkes belohnte, und der Zuwachs der Bevölkerung dieses Staats, bem lebhafter Sandel, thatige Industrie, einträglicher, gc= winnvoller Krieg nach Außen und unbeschränkte Freiheit im Inneren ein rasches und gluckliches Gebeihen verlieh, mach: ten ihm die Ausführung von Colonien nothig und moglich. Laufend Colonisten wurden von Perikles nach Hestida auf Euboea geführt, zehntausend nach Amphipolis, an der Propontis die neue Stadt Letanon 2) und Thurium in Italien unter bem Beistande Athens und größtentheils durch Athenienfische Colonisten gegrundet. Diese Anlagen, hauptfachlich bie von Thurium, zu der eine allgemeine Auswanderung, wie einst nach Cyrene veranstaltet wurde, feben wir noch von bem Delphischen Drakel lebhaft und wirtsam befordert, und ber Gott erklarte selbst feine Theil-

Der Burfth. fragt v. 205: 6 doanwr de noog vi;

Δημοςτ. - τοῦτο περιφανέστατον.

ό δράκων γάρ έστι μακρόν, ὅ τ᾽ ἀλλᾶς αν μακρόν.

είθ' αίματοπώτης έστιν ο τ' άλλας χώ δράκων, etc.

Ungeachtet folden Spottes, ber gewiß seine Wirkung nicht versehlte und Anklang fand, wie die ganze Religionsspotterei des Aristoph., hatten boch die Orakel noch Eredit beim Bolke und Einfluß auf die Angelegenheiten. Denn wenn Demosth. dem Canditaten Bursthandler bessen Gigenschaften zum Demagogen aufgahlt, fügt er hinzu 220:

έχεις απαντα πρός πολιτείαν α δεί.

χρηςμοί τε συμβαίνουσι καὶ τὸ Πυθικόν.

<sup>1)</sup> Man muß bas sagen, wenn man Berobots Darstellung ber Persertriege u. Plutarche Themistokles lieset; man vegl. Plata de legib. III. 698 u. flab.

<sup>2)</sup> Diodor. XII. 34.

nahme baburch, daß er, als später unter ben Bewohnern von Thurium ein Streit barüber entstand, welche Griechissche Stadt man für die Mutterstadt und wen für den Stifter halten sollte, sich selbst den Stifter von Thurium nannte und badurch den Hader beendigte 1). Auch versmochte die Stimme des Delphischen Gottes über die Athenienser so viel, daß sie den Bewohnern von Delos, welche von ihnen unter Beschuldigung des Lakonismus aus diesser Insel vertrieben waren, dieselbe wieder einräumten 2), allein in rein politischen Dingen, wo nicht religiöses Beschenken oder Aberglaube des Bolks 3), wie hier, im Spiele war, oder wo nicht wie bei den Colonisationen das Orazkel mit den Menschen und Bedürfnissen des Demos überseinstimmte, nehmen wir während der Zeit von Athens Hegemonie geringen Einfluß des Delphischen Gottes wahr.

Mehr wurde das Drakel noch bei den übrigen Staasten, hauptsächlich benen Dorifchen Stammes, beachtet. Die Epidamnier riefen in der Verlegenheit, wo ihnen Korcyra feine Unterstützung versagte, auf den Rath des Delphischen Drakels die Korinther herbei 4). Die Kors

<sup>1)</sup> Diodor. XII 10, u. XII 35. Als Stifter ber Colonien hieß Apollo apxyretrys.

<sup>2)</sup> Thucydid. V. 32 u. Diod. XII. 77.

<sup>3)</sup> z. B. die Abholung ber Gebeine bes Thefeus von ber Infel Styros Plate. Thes. u. Cimon., ober das Drakel über den im Tempel ber Athene xalxioxos ausgehungerten Pausanias "ber Gottin ihren Schügling wiederzugeben," bem die Spartaner durch Aufstellung zweier Bilbsaulen bes P. in jenem Tempel nachzukommen suchten.

<sup>4)</sup> Thucyd. I. p. 20.

enraer maren felbst bereit, ihren Streit mit Korinth über Epidamnus ber Entscheidung bes Delphischen Drakels ju überlassen und die Spartaner wenden sich barauf, bevor fie die Reindseligkeiten gegen die Uthenienser beginnen, nach Delphi und erklaren ihnen ben Krieg erft, nachdem ber Gott ihnen, wenn fie benfelben mit allem Nachbruck führen woll: ten, Sieg und feine machtige Bulfe zugefagt bat. wird das Delphische Drakel in Vertragen an die Spite gestellt 1), seine hergebrachte freie Benutung ben Pacis= centen als ein wichtiger Theil bes Staatsintereffes garantirt, und ber Delphische Gott von den Argivern fogar zum Bormande genommen, um die Ruhe zu unterbrechen, welche ber Frieden des Micias ben vom Rampfe erschopften Parteien gewährte; allein es ging bier, wie in neueren Beiten: die Religion mußte Ramen und Borwand zu weltlichen Interessen hergeben, ber Name bes Gottes wurde gebraucht, um Magregeln ber Politit ober bes Gigennuges zu recht= fertigen, und wenn auch im Bolke noch ein ftarker Glaube an die Berkundigungen der Drakel berrichte 2) und dieser berucksichtigt und geschont werben mußte, so wird doch bei ben Bornehmen, bei Keldherrn und Staatsbeamten Gleichaultigkeit gegen die Mantik und die Nichtachtung der einst so heilig gehaltenen Worte bes Logias immer fichtlicher. Satte fich dies schon bei Plataea gezeigt, wo vielfache Prophezeihungen Perfern und Griechen nur bann ben Sieg verheißen, wenn

<sup>1)</sup> v. Thucyd. I. IV. c. 118.

<sup>2)</sup> f. Diodor. XIV. 56.

fie sich befensiv verhielten, wo also gar keine Schlacht möglich gewesen wäre, wenn man sich an diese Borhersagungen hatte binden wollen, so offenbarte es sich nicht minder in dem Betragen der Atheniensischen Generale, wie des Spartanischen, als sich diese bei den Arginusen einander gegenüberstanden. Auf beiden Seiten war den Befehlshabern ihr Tod und der Sieg ihrer Flotte vorherverkundet 1), sie benutzten die Siegesprophezeihung zur Ermuthigung ihrer Leute und wagten das Treffen, undekummert um den Tod, der ihnen im Hintergrunde drohete.

So fanden långst die Orakel nur noch der Menge, nicht der Zuversicht wegen, welche das eigene Gemuth des Heersührers daraus schöpfte, Beachtung, und um das Volkstur diese oder jene Plane, diese oder jene Ansichten zu gewinnen, sing man an, ein sormliches Spiel mit den Sprüchen zu treiden, indem die verschiedenen Parteien einen dem andern entgegenstellten und die Masse mit Hülfe sich widersprechender Offenbarungen bearbeiteten. So brachte Alcidiades, als er Athen zu der gewagten Unternehmung gegen Sicilien fortzureißen trachtete, alle Prophezeihungen zum Vorschein, in denen der Republik großer Ruhm aus ihrer Unternehmung gegen diese Insel zugesichert wurde und ließ vor der Versammlung Boten auftreten, welche mit der Nachricht aus dem Tempel des Ammon kamen, das Syracus mit seinen Bewohnern den Athenern in die

<sup>2)</sup> Diodor. XIII. 97 u. 98,

Hande fallen wurde 1). Die entgegengesette Partei brachte bagegen außer anderen abschreckenden Wahrzeichen ein Oratel aus Delphi vor, worin den Athenern verblumt, aber ziemlich verständlich "Ruhe zu halten," geboten wurde.

Den meisten Erfolg mußten einem gewandten Kopfe solche Machinationen in Staaten versprechen, wo, wie in Sparta, das Orakel noch mit Chrfurcht betrachtet wurde. Auf diese Berechnung baute Lysander seinen Plan zu einer Umanderung der Spartanischen Verfassung. War es nicht dem K. Kleomenes gelungen, mit Hulfe des Delph. Orakels den K. Demaratos vom Throne zu stoßen, so wollte der schlaue Lysander mit Hulfe dieses nämlichen Orakels die erbliche in eine Wahlmonarchie verwandeln 2),

<sup>1)</sup> s. über biefe Borgange Plut. Nicias XIII. Paufanias erzählt, von Dobona aus mare an bie Athener bie Aufforderung ergangen, Sicilien zu colonistren (aixicer). Dem Orakel biente babei aber als Ausflucht, daß sich bei Athen ein kleiner hügel befand, ber ben Namen Sicilien führte.

Welch ein Spiel man im Pelopoun. Kriege mit den Orakeln trieb und wie man auf die Superstition des Bolks zu wirken suchte, zeigt Aristoph. S. die Ritter, wo Nicias v. 61 von Reon: ἄδει δέ χρησμούς. εἶθ' ὁ γέρων σιβυλλιξ, und vrgl. die bitter komische Scene von 997 bis 1050, so wie die mit dem χρηςμολογος, aves 960 u. sigd.

<sup>2)</sup> Plutr. Lysander XXIV—XXVII, bem wir hier folgen, und Diodor XIV. 13. Aber eben in biefem Studden liegt ber Beweis, wie auch hier nach bem Peloponnesischen Kriege bie alte Religiosität geschwunden war, ba die wenigen Reste, welche von dem Glauben und Bertrauen auf das Gottliche noch vorhanden waren, so misbraucht wurden. Ich sage die wenigen Reste; benn in der That mußte eine große Aenderung in den Gemuthern der Spartaner vorgegangen sein, da sie eine Friedensversammlung in Delphi hielten, ohne den Gott um Rath zu fragen v. Kenoph. Hellen. VII, 1, 27. Te pab des order

in ber Hoffnung, daß ihn alsbann, als ben um ben Staat am meisten Berbienten, vor allen Anderen die Wahl treffen wurde. Die Art, wie er seinen Anschlag auszuführen gebachte, war folgende.

Um Pontus befand fich eine Frau, welche vorgab, von Apollo schwanger zu sein und in Folge davon einen Anaben gebar, ber ben Namen Silenos erhielt. forate dafür, daß die Runde biervon allgemein verbreitet wurde und ließ zugleich bas Gericht aussprengen: es wurben im Archiv des Delphischen Tempels uralte Drakel verwahrt, welche bie Priefter nicht eher anruhren burften, bepor nicht einst ein Sohn bes Apollo auftrate, ber feine Geburt burch untrugliche Beichen fund thate. murben jene Drakel eingehandigt werben. Silen war bazu ausersehen, die Rolle des Apollogebornen zu spielen und mit ben Delphischen Prieftern zur Aufführung Diefer groben Poffe alles Rothige verabrebet. Unter ben Drakeln, welche er von ihnen empfangen follte, befand fich eins, welches babin lautete "die Spartaner sollten ihre Konige nicht mehr aus ben Nachkommen bes Eurysthenes und Pro-Eles nehmen, sondern frei aus ber Mitte ber Spartaner 1)." Der Plan zerschlug sich jedoch in bem Augenblicke, wo bie

knorrsoarro — avrod d'ésoudevorro. Was Agesilaos von den Orateln hielt, zeigt Plutr. apophth. vol. VII, p. 773. ed. R. Er that gerade so viel als nothig war, um den Schein zu bewahren, und meinte, als er den Olympischen Zupiter befragt hatte, es sei nicht nothig, sich auch noch an den Sohn (Apollo) zu wenden.

<sup>1)</sup> ober bes heratlibengeschlechts, wozu Lysander geborte; bies ift mahrscheinlicher.

Beit seiner Aussuhrung heranrudte, weil Einer von benen, welche ihre Mitwirkung zugesagt hatten, sich zurudzog, ober weil das Orakel seinen Ruf zu sehr zu compromittiren fürchtete und seine Theilnahme verweigerte. Doch wurde bei Lebzeiten Lysanders nichts von dem Complotte entbeckt und baffelbe erst nach seinem Tode durch eine Rede, die er für sein Unternehmen hatte ausarbeiten lasen und die man unter seinen Papieren fand, der Spartanischen Regierung bekannt.

Was Cpaminondas von der Mantik hielt, geht am Besten aus ber Untwort hervor, wodurch er bei der Schlacht bei Leuktra den Thebanern ihren Aberglauben wie ihre Angst verwies:

Ein Wahrzeichen nur gibt's, bas Baterland zu erretten 1).

Doch ist es ein Beweis der Klugheit und Menschenkenntniß dieses großen Mannes, daß er es nicht verschmähete, das 2) aberglaubische und ebenso geistesarme als körperstarke Volk, welches er zum Siege führen wollte, durch gunstige Orakel mit Muth und Hoffnung zu beleben und mit der sesten Zuversicht auf den Erfolg, den er ihnen versprach, zu ersüllen.

Das Orakel hatte übrigens keineswegs Grund, fich biefer Art von Hulbigung, welche bloß burch bas Borur-

<sup>1)</sup> Είς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.

<sup>2)</sup> Um sich einen Begriff zu machen, auf welcher Stufe ber Geistesbildung bieses stupide Bolk stand, lese man Diodor XV. 52 — 54. Wahrlich Epaminondas ift doppelt groß, daß er mit solchem Bolke solche Thaten aussuhrte!

theil ber Menge motivirt wurde, zu freuen. Es mußte bem Mächtigen bienen, und wollte es seine Stimme nicht leihen, so gab es andere in Menge, oder man nahm seine Zuflucht zu alten Prophezeihungen, an benen es nie fehlte und die man im Nothfall fabriciren konnte.

Es ist ein Rebler in bem polytheistischen Religionssp= fteme, daß wenn Bildung ben Glauben zerftort, ber bie poetischen Gebilde besselben belebt, hierauf ein Unglaube folgt, ber nichts mehr beilig halt, fich bem grobften Materialis= mus in die Arme wirft und in ber Gewalt bas Recht, wie im Besit großer Mittel bas einzige Glud fieht, in Ginnesluft allein Benuß findet. Ein Buftand ber heilloseften Ruchlosigkeit ift die Folge bavon, und wir nabern uns nun im Fortgange unferer Darftellung bem Beitpunkte, wo in Griechenland ein folder Buftand eintritt. Bei lebhaften Nationen, wie die Griechische mar, muß ber Berfall ber alten Religion, welche bie Leidenschaften im Baume hielt, mit den furchterlichsten Berirrungen begleitet fein. Frankreich hat in ber neuesten Zeit etwas Aehnliches er= lebt, als der Unglaube unter bem Namen von Philosophie und Aufklarung vor und mahrend ber Revolution bas Gebäude eines anderthalb tausendjahrigen Cultus untergrub und einriß. Deutschland murde burch ben besonne= ren Sinn seines Bolks, wie burch ben Protestantismus davor bewahrt.

Wenn ber Glaube in ben Gemuthern erstorben ift, aus gert sich bies zunächst in ber Antastung bes kirchlichen Gisgenthums, in ber Nichtachtung alles bessen, was zur Auf-

rechthaltung ber außeren Burbe bes Cultus und gur Erbohung feines Glanges bienen foll. Der Fürft Dionyfios II. von Spracus sanbte einige aus Golb und Elfenbein reich gearbeitete Statuen nach Olympia und Delphi 1). Schiffe, auf benen ihr Transport geschah, wurben von Iphifrates in ben Gemaffern von Korcyra aufgebracht; er mandte sich in Betreff ber kostbaren Beihgeschenke an bas Athenienstiche Bolk, und ba bieses ihm die Erklarung zuschickte: "er solle es mit ben heiligen Gegenstanden nicht fo genau nehmen und zusehen, wie er ben Golb fur seine Truppen anschaffen konnte," fo verfilberte er, gleich Berzog Chriftian von Braunschweig im breißigjahrigen Rriege, bie reiche Beute. Das bezeichnet die Achtung 2), in welcher die Gotter von Olympia und Delphi jest bei ben Griechen ftanden, und nehmen wir zu bem Geifte wilber Freibenkerei, ber sich barin offenbart und ber jest, von Athen 3) ausgehend, in Griechenland fich ju verbreiten anfångt und in ben folgenden grauelvollen Beiten ber argften Gewaltthaten, immer mehr um fich greift, nehmen wir zu

<sup>1)</sup> Diodor XVI, 57.

<sup>2)</sup> Mehr Achtung bezeigten etwa um 390 n. Ch. Die feerauberischen Bewohner der Liparischen Inseln vor einem Weihgeschenke, welches die Romer nach Delphi sandten und welches ihnen nebst den Gesandten in die hande gefallen war. Sie schickten Weihgeschenke und Gesandte an den Ort ihrer Bestimmung v. Diodor XIV. 93.

<sup>3)</sup> Demoth. am Schluß ber Rebe de pace — περί της έν Δελφοῖς σχιάς πολεμήσαι, was freilich nur auf die Amphiktionens versammlung bezogen werden muß, zeigt, wie verächtlich das einst Chrewürdige geworden war, da dies eine Nachbildung von övov σχία ift, bessen er sich an anderen Orten bedient.

biesem Seiste das geringe Ansehen, in welchem die Heiligkeit eines Orts ober einer Person stets bei ihren nächsten Nachbarn gestanden hat 1); dann werden wir uns die Auftritte erklaren können, die zu dem sogenannten heiligen Kriege sührten, den Delphischen Tempel durch Raub und Plünderung entweiheten, die Griechische Nation durch Versschwendung der Schäse demoralisirten und endlich einem fremden Eroberer den Vorwand gaben, unter dem Scheine des Rechts seine Wassen zu kehren.

Die Phocier hatten sich im Besitz heiligen ganbes ober eines Theils von jener geweiheten Kirrhaischen Feldflur geset, welche ju Solons und bes Tyrannen Rleifthenes Beit einft bem Delph. Tempel zu eigen gegeben mar. So wenigstens lautete die Klage, welche in einem Momente allgemeiner Ubspannung, wo Schwachung ber materiellen Macht nicht mehr gerabe burchzugreifen geftattete, und nun bie Religion ben Vorwand fur eigennützige ober rachfuch= tige Plane hergeben mußte, die Klage, welche die Theba= ner und von ihnen, wie von ben Theffalern bestimmt, bie Umphiktionen gegen Phocis erhoben. Der Rath ber Umphiktionen durfte jest, wo Sparta und Athen, letteres burch ben eben erft vollendeten Bunbesgenoffenfrieg, geschwächt waren, bei ber Lahmung, in welcher sich nach ber Schlacht bei Mantinea alle Griechischen Staaten überhaupt befanden, bei einem Gleichgewicht berfelben, wel-

<sup>1)</sup> Der papftliche Stuhl im Mittelalter u. bie Colonnas etc.

des nicht auf verhaltnigmäßiger Rraft ber Gingelnen, sondern auf allgemeiner Schwäche beruhete 1), aus bem Dunkel wieder hervortreten, in welches er langer als 200 Sahre burch Sparta's und Uthens wechselnde Begemonie gestellt mar. Seiner alten Bestimmung gemäß, welche barin bestand, bas Bolkerrecht unter ben verbundeten Staaten aufrecht zu erhalten und bas Delph. Seiligthum zu ichugen, verurtheilte er bie Spartaner megen ber an ben Thebanern burch die Einnahme ber Kabmea begangenen Treulofigkeit und die Phocier wegen des angebeuteten Bergebens zu einer Gelbbuffe, wozu gegen bie Letteren noch bie Drohung gefügt wurde, daß ihr Gebiet, wenn fie nicht zahlten, gleich bem von Kirrha eingezogen werben follte. Die Phocenser fanden die ihnen aufgelegte Gelbstrafe zu schwer, wie die angebrohete Einziehung ihres gandes mit bem Bergeben in feinem Berhaltniß ftebend, und ba fie weniger Sinn fur Gerechtigkeit, als ben Bag ihrer alten Feinde, der Theffalier 2) und besonders der Thebaner, in bem Berfahren gegen fie erblickten, borten fie mit Freuben auf die Stimme eines ihrer vornehmsten Burger, bes

<sup>1)</sup> v. Xenophon am Enbe ber Bellenischen Gefchichten.

<sup>2)</sup> Pausan. X, 2, 1 meint, daß vielleicht auf Anstisten der Theffalier der Beschluß gegen die Phocenser gesaßt ware, doch weiß er es nicht
gewiß, und Alles deutet darauf hin, daß die Abedaner ihre thatigsten
Gegner waren. Phocis hatte den Abedanern früher die heeresfolge
gegen Sparta verweigert. Bei Athen. XIII, 560 giebt Duris die
Entsührung eines Abedanischen Weibes, der Theano, als Veranlassung
des Ariegs an. Da auch Aristoteles Polit. V. 3, 4 auf eine ahnliche
Geschichte anspielt, so verdient dies allerdings Beachtung. Der alte
Groll mag durch Privatanlasse gesteigert sein.

Philomelos, eines entschloffenen Mannes, ber fie baran erinnerte, bag ihnen ursprunglich und nicht dem Umphiktionenrathe bas Vorstandstecht über ben Delph. Tempel gebuhre 1), und ihnen versprach, fie gegen jede Gewalt ju fchuben, wenn fie ihn an ihre Spite ftellen wollten. Er wurde von den Phocensern zum Feldherrn ernannt und feine Magregeln beweisen, bag er ber Mann mar, auszuführen, mas er versprochen hatte. Gleiches Interesse ficherte ibm die anfangs geheime, bann offentliche Unterflutung Sparta's; eigene Mittel sowohl, wie Gelb, welches ihm von dorther zufloß, und der Gifer seines Bolks verschafften ihm schnell eine Armee, mit ber er fich in ben Besit von Delphi sette. Die Beschlusse ber Umphiktionen, welche hier auf Saulen eingegraben ftanben, murben von ihm vernichtet, die Rechte ber Phocenser über ben Tempel proclamirt, Delphi ftart befestigt und jum Stutpunkte bes Krieges gemacht, wozu es sich burch seine Lage wie durch feine Reichthumer eignete. Da ihm baran gelegen fein mußte, auch bie Stimme bes Gottes fur fich zu gewinnen, um baburch sein Berfahren in ben Augen ber Hellenen zu rechtfertigen, so zwang er die Pothia burch Drohungen und Gewalt, ben heiligen Stuhl zu besteigen. Diese, um anzudeuten, daß sie nicht frei handele, erwieberte ihm: "er durfe thun, was ihm beliebe." Philomelos nahm die Erklarung fur ein Drakel, ließ fie auf Zafeln

Er berief fich auf bie Berfe homers:
 Αὐτὰς Φωκήων Σχεδίος καὶ Επίστρφοος ήρχον
 Οι Κυπάρισσον έχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν.

öffentlich ausstellen und allgemein bekannt machen, um beim Bolle die Idee zu verbreiten, daß Gott ihm vollige Freiheit zum handeln gebe.

Sest, wo Philomelos durch die versammelte Truppenmacht, burch feine energischen Magregeln und burch entschlossene Stellung Achtung einflogte, wo bie ungeheuren Gelbmittel, in beren Besit er burch die Einnahme bes Delphischen Beiligthums gekommen war, seine Freundschaft vortheilhaft und gewinnreich erscheinen ließen, traten Sparta und Athen offen auf seine Seite, mabrend die Majoritat bes Umphiktionenbundes ben Krieg gegen ihn als einen Räuber und Tempelschänder beschloß und Thebaner und Lotrer fich jur Erecution ber Strafebicte rufteten. Es beginnt nun ein Rampf, ber an Große und Ausbehnung und an Entfaltung ber Streitkrafte wohl, aber nicht an Muth, Sartnadigfeit und Graufamteit bem Peloponnefi: fchen nachsteht und an tiefgebenber, gerftorenber Sinwirtung auf ben sittlichen Zustand ber Nation benselben noch überbietet. Man glaubte, Menschen, die sich frech an bem Beiligsten vergriffen hatten, keine Gnabe und Schonung schuldig zu sein; so mordete man Alles, was man von ben Phociern in die Sande bekam, und diese unterließen nicht, bas Bergeltungerecht auszuuben. Es mar ein Bernichtungskampf, ber von gräßlichen Berbeerungen, von ber Einascherung ber Stabte und Dorfer, ber Bermuftung ber Felber und von blutigen Gräueln begleitet war, welche die Einen im Namen ber beleidigten Religion ausubten, bie Anderen aus Noth gebrungen vergalten. Die starke=

ren Ruftungen, wozu fich die Phocenfischen Unführer genothigt faben, die Nothwendigkeit, in der fie fich befanden, Bunbeggenoffen zu erwerben und bie Freunde zu energi= scher Unterftugung, Die Reinde aber gur Unthatigkeit gu bewegen, erlaubten ihnen nicht, Delphi's Schate ju schonen, obaleich Philomelos bies im Unfang versprochen hatte. Rachbem man bas Bermogen ber beigetretenen Delphischen Burger verbraucht hatte, griff man zu ben im Tempel angebauften Reichthumern, und ein erst um bie Salfte, bann um bas Doppelte erhöheter Golb lodte bie Mußigganger und den Auswurf von Bellas unter die Fahnen der Phocenfer. In dem Tempel lag die ganze Rraft bes Rrieges; auf ihm beruheten fur bie Phocier bie Soffnungen eines endlichen Sieges, fur bie, welche es mit ihnen hielten, bie Hoffnungen auf Bereicherung. Onomarch, ber Nachfolger bes Philomelos, ließ aus bem Rupfer und Gifen, welches er in bem Tempel vorfand, Waffen, aus bem Golb und Silber Mungen bereiten. Aber man gebrauchte bie= felben, als maren fie unerschopflich. Die Beftechungen, zu benen man sich genothigt sab, verschlangen ungeheuere Summen, Sparta, Athen und die Uchaer ließen fich ihre Unterftugungen an Truppen unverhaltnigmäßig theuer bezahlen, Roftbarkeiten, werthvolle Kleinobien u. bgl. wur= ben in Geschenken an bie Frauen von einflugreichen Mannern vergeudet, die goldenen Geschmeide, unter benen sich auch eins ber Belena befunden haben foll, von Phocensi= ichen Damen getragen und von ben Befehlshabern, wie Phalantus, selbst ein großer Theil ber zur Kriegführung

bestimmten Gelber unterschlagen. So burfen wir uns nicht wundern, daß die ungeheuere Summe von mehr als 10,000 Talenten 1), welche man nach der niedrigsten Beranschlagung in baarem Gelbe aus dem Tempel gezogen hatte, in kurzer Zeit vergriffen war 2). Man hosste noch auf verborgene Schätze und stellte unter Phalankes Nachzgrabungen im Tempel an, allein die Arbeit wurde durch eine heftige Erderschütterung unterbrochen, welche, wahrsscheinlich von den Priestern in den unterirdischen Räumen und Gewölben hervorgebracht, die Arbeiter mit solcher Furcht erfüllte, daß sie davonliesen.

Ein zehnjähriger Kampf hatte nur bazu gebient, beibe Theile zu schwächen, ihre Erbitterung 3) gegen einander zu steigern und ihre Kräfte zu erschöpfen, so daß sie, als sie nicht mehr im Stande waren, ben Krieg allein fortzuführen, fremde Waffen herbeizogen, um durch diese den Streit zu entscheiden 4). Die Thebaner, welche am meisten be-

<sup>1)</sup> Diobor giebt 4000 Talente in Gold u. 6000 in Silber an. Andere fagen, die hier gefundenen Schafe kamen benen gleich, welche Merander in den Persischen Schafkammern vorsand, was unstreitig übertrieben ist. Doch mußte die Wirkung der rasch in Umlauf gesetzen Millionen ungeheuer sein.

<sup>2)</sup> Aeschin. de falsa legat. p. 132 ed. Tauchn. In bem Mangel an Gelbe findet er ben hauptpunkt, warum die Phocier unterlagen.

<sup>3)</sup> Diese Erbitterung spricht sich in einem der legten Acte des Krieges aus. 500 Phocenfer hatten sich in den Tempel des Apollo zu Abae geflüchtet und alle verbrannten mit dem Tempel, man sagt in Folge einer Feuerbrunft, welche durch ihre Bivouacfeuer entstanden war. Wahrscheinlich war aber der Tempel von den Thebanern in Brand gesteckt v. Diodor XVI, 58.

<sup>4)</sup> Man sehe Aeschin. l. c. u. flgb.

brangt waren und die Folgen des Kriegs am schwersten empfanden, wandten sich an Philipp, König von Macebonien, ber fich freuete, ben Leuktrischen Siegesftolz der Thebaner gedehmuthigt zu sehen und unter dem Titel eines Befchützers ber Religion in Griechenland einschreiten zu konnen. Gleich wie ber Schwedische Konig Gustav Abolph in Deutschland, rudte er in Griechenland ein als Bertheidiger einer gerechten und heiligen Sache, aber gebeime, ehrgeizige Plane unter ber Mabke uneigennütiger Bulfleiftung verbedend. Phalankos hatte die Bulfe ber Spartaner und Athener angerufen, aber dieselbe burch Migtrauen und Schwanken wieder verscherzt 1), und ba er mit feinen 8000 Soldnern nicht ftark genug mar, ben Rampf gegen ben wohlgerufteten Ronig zu bestehen, fo capitulirte er und erhielt mit ben Seinen freien Abzug. Die Phocenfer, verlaffen und aller hoffnungen beraubt, ergaben sich bem Macedonischen Konige, ber so ben beili= gen Krieg ohne Schwertstreich beenbete.

Wie er seine Intervention nicht aufgedrungen hatte, sondern nur gerufen zum Beistande der Unterdrückten herbeigekommen war, so vermied er als Sieger forgfältig jeden Schein der Gewaltthat oder Willführ. Theils weil er noch viele Interessen zu schonen hatte, theils weil er erkannte, daß er um so stärker ware, wenn er den Schein des Rechts auf seiner Seite hatte, überließ er die Anordnung aller Maßregeln dem Rathe der Amphiktionen. Dies

<sup>1)</sup> v. Aeschin. d. falsa legatione.

ser sprach über die Phocenser ein schweres Straferkenntnis aus: sie wurden von ihm aus seiner Mitte ausgestoßen, und Philipp, an ihrer Statt als Mitglied aufgenommen, hatte außer den Aussichten, welche ihm seine jetige Stellung zu Griechenland gewährte, noch den Ruhm großer Frömmigkeit 1) und Mäßigung erworben.

Als dem Beschützer und Patron des Delphischen Zemvels war ihm naturlich das Drakel auf das Innigfte verpflichtet und für alle folgenden Unternehmungen an fein Intereffe geknupft. Demofthenes, ber bas große Bewebe von Bestechungen und Verrath aufdeckte, womit bie Griechischen Freistaaten umsvonnen waren, warnte baber mit Recht vor ber falfchen Stimme bes Delph. Drafels und druckte mit zwei Worten 2) verftandlich genug aus, daß daffelbe im Solde von Briechenlands gefährlichstem Keinde stand. Gin Mann von seinem Scharfblicke mußte ben Charafter eines Instituts burchschauen, bas fich schon langst bem anzuschließen pflegte, ber die meifte Dacht be-Die Ereignisse brachten nur ju bald feine Warnungen in Erfüllung. Die Lokrer von Amphissa hatten sich, ungeschreckt burch bas Beispiel ber Phocier, in Befit von Delphischem Tempelaut gesett. Aeschines, ber Athenienfische Abgeordnete im Rathe der Amphiktionen, brachte 101. 110, 1) bieses Sacrilegium zur Sprache. Der Krieg murbe gegen die Frevler beschlossen und Philipp bei ber engen Ber-

<sup>1)</sup> Diodor. XVI. 60.

<sup>2)</sup> ή Πυθια φιλιππίζει.

bindung, welche jest zwischen dem Concil, dem Drakel und ihm bestand, zum Kämpser des gekränkten Gottes ernannt. Er bezwang Amphissa, besethte Platää, die Pythia schreckte die Griechen durch drohende Weissagungen und Philipp sah dann durch den Sieg bei Charonea Griechenland zu seinen Füßen (vrgl. über den 1. heiligen Krieg Pausan. III, 10, 4. X, 2 u. 3; über den 2ten Aeschin. Ctesiphon p. 68—72 u. Demosth.

Daß Philippe nachher, als er seinen Zweck erreicht hatte und unter dem Namen eines Generalissimus zum Herrn der Griechischen Nation ernannt war, das Drakel über den Persischen Feldzug befragte, war eine Formlichteit, die er der öffentlichen Meinung wegen beachtete 1), da ein solches Unternehmen der Sanction des Gottes in den Augen der Menschen bedurfte. Der Zufall sügte es und es zeigt zugleich von der Geschicklichkeit der Delphisschen Propheten, daß der ihm ertheilte Ausspruch, worin ihm Usien als sichere Beute verheißen wurde, später zugleich als die Vorhersagung seines Todes angesehen werden konnte 2).

Much fein Sohn Alexander beobachtete biefe Form 3)

<sup>1)</sup> Die Perfibitat bes Dr. f. bei Plutr. Demoth. 19; wie es gegen bie Bellenen gebient hatte, follte es nun gegen bie Verfer bienen.

<sup>2)</sup> έστεπται μέν ὁ ταῦρος, έχει τέλος, έστιν ὁ θύσων.

<sup>3)</sup> Mehr als das scheint es bei dem Molosser Alexander gewesen zu sein v. Str. VI, 256, Liv. VIII, 24. Dies, wie seine Wirksamkeit im Macedonischen Interesse, die bei Demosthenes angeführten religiössen und bei Plutr. Phoc. 28 angeführten politischen Anordnungen sind seiemlich die legten bedeutenderen Beispiele von Delphis und Dodos

vor seinem Abgange nach Asien; aber wahrscheinlich gab er ben Priestern zu sehr zu verstehen, daß er die Befrasung bes Drakels für nichts weiter als eine Form anssah, und verlangte einen Ausspruch, ohne sich den üblichen Gebräuchen zu unterwersen. Es wurde ihm also, unter dem Borwande, daß gerade solche Tage wären, an denen keine Drakel ertheilt würden 1), eine Antwort verweigert. Der König machte es jeht, wie einst Philomelos: er begab sich selbst in den Tempel, ergriff die Pythia und wollte sie mit Gewalt auf den Dreisuß schleppen, so daß diese in die Worte ausbrach: "Sohn, du bist unwiderstehlich!" die dem Könige so gesielen, daß er weiter kein Drakel verslangte.

Seschah die Befragung des Delph. Orakels, um sich im voraus zu dem Erfolge seiner großartigen Unternehmung gleichsam gluckwünschen zu lassen, so war der Besuch des Ammonischen eine verabredete Ceremonie<sup>2</sup>), ein berechnetes Schaugepräge, wodurch er den Bolkern des Orients zu imponiren gedachte. Fehlte es dem Könige von Macedonien an Rechtsgründen zur Störung des Weltsfriedens oder an gültigen Ansprüchen auf den Königsthron des Cyrus, so konnte man bei dem Sohne des Jupiter darnach nicht fragen, und mochten auch die Perser wenig

na's politischer Thatigkeit. In ben folgenden folbatischen Zeiten taucht immer mehr und mehr elende Wahrsagerei auf, Geburt bes Orients.

<sup>1)</sup> ήμεραι άποφραδες v. Plutr. Alexander.

per praemissos subornat antistites, quid sibi responderi velit, Justin, was ich nur ber Kurze wegen anführe, ba bie Übrigen ausführlicher find.

auf Aegyptische Orakel geben und die Griechen und Maccodonier über die Farce hinwegsein, immerhin mußte die seierliche Erklärung zum Gotte, wenn sie von einem der ältesten und am weitesten berühmten Orakel ausging, einen Eclat machen, der den Eroberer als ein höheres Wesen erscheinen ließ, und verbunden mit dem Glanz seiner Thaten, der Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit seines Characters, nicht versehlen konnte, die Wölker des Orients in dem schweigenden Gehorsam und der ehrsurchtsvollen Verehzrung, womit sie sich vor ihren Königen zu dehmuthigen gewohnt sind, zu seinen Füßen zu legen.

Durch dies Gaukelspiel, welches Alexander mit der Religion trieb, lehrte er der Welt übrigens, sich derselben bloß als eines Werkzeuges zu bedienen. Aber dieses Werkzeuges zu bedienen. Aber dieses Werkzeug mußte in dem Grade unbedeutender, unwirksamer und verächtlicher werden, als es sich durch einen solchen Gezbrauch entwürdigen ließ, und nehmen wir dazu, daß jeht die Verfänglichkeit der Drakel längst allgemein erkannt, daß ihre Partheilichkeit und Bestechlichkeit i) von Staatsmännern, wie Demosthenes, öffentlich ausgesprochen war, nehmen wir dazu das rege wissenschaftliche Leben, welches jeht bestand, die gesunde Vernunft der Eyniker, den seinen Geist der Epikureer, die scharfe Logik der Peripatetiker,

<sup>1)</sup> Es war scibst in ben Zeiten bes Peloponnesischen Krieges bem Bolke kein Geheimniß mehr, daß das Drakel sich gebrauchen ließ; oi dè ταῦτα μèν έφασαν είναι Δελφων πλάσματα πεπειςμένων ὑπο Συρα-κουσίων heißt es Plutr. Nicias an einer oben angeführten Stelle von omindsen Wahrzeichen, die sich zu Delphi an Atheniensischen Beihgesschentzugern hatten.

nehmen wir ferner die Erweiterung ber Kenntniffe in Debicin, in Geographie, in Naturwiffenschaften, Mathematik, bie Beranderung des Kriegswesens und der Abministration, welche wiederum einentieferen Unterricht, mannichfachere Einfichten und Talente bedingte, als man fruber forberte, nehmen wir hiezu die naben Berührungen, ben Berkehr und die lebhaften Beziehungen, in welche Bolfer mit einander getreten waren, die sich bisher nur ben Namen nach gefannt hatten 1), ben Austausch ber Ibeen, welcher bavon bie Folge mar, so bag mit ber Erweiterung bes Weltthea: ters auch zugleich ber Geist bes Menschen erweitert schien; bann werden wir es erklarlich finden, daß jest bas Drakel in großen und öffentlichen Dingen zu verstummen anfing 1). Noch einmal horen wir in den Zeiten nach Merander seine Stimme an die Griechische Nation gerichtet, aber nicht um eine Colonie nach Ufrika ober Italien auszuführen, nicht um einen Rrieg anzufangen ober beizulegen, nicht um die Verfassung zu andern ober irgend ein großes Nationalfest einzusegen; es ift ein Bulferuf, ben bas Drakel an bie Griechen ergeben lagt, um fie ju feiner Bertheibigung gegen einen unmenschlichen und wilben Feind zu ermahnen. Als Brennus 3) durch Macedonien in Griechenland ein-

<sup>1)</sup> Man bente nur bie Berbindung Griechenlands mit Indien fo- wohl durch Uffen, als durch Ugppten.

<sup>2)</sup> Noch bem Ptolemaus Lagi gebietet bas Orafel Tacit. histor. IV, 83, u. Seleukos foll bon bem Branchiben Orafel zu Dibyma als Konig begrüßt sein, s. Diodor IX, 90, was ihn zur Behauptung bieses Titels u. ber bamit verknüpften Ansprache vermochte.

<sup>3)</sup> Umständlich bei Pausan. I. X.

brach, wurden die Griechen, ebenfo wie einst gegen Xerres, genothigt, ihre feste Position in den Thermopplen aufzuge= ben. Da so die Passage in das Herz von Hellas eroff= net war, richteten die Gallier ihren Marich auf Delphi, um hier die Schage ju plundern, deren Ruf felbst biefen Barbaren nicht unbekannt geblieben mar. Die Gefahr, in welcher bas Beiligthum bes Upollo schwebte, mar groß, bie Armee, welche in ben Thermopplen gestanden hatte, nicht mehr beifammen, nur die Gile, mit welcher Aetoler und Phocenfer ihre Streitfrafte um Delphi concentrirten, ber Festigkeit bes Orts und ber Natur, welche sich mit ben Bertheidigern zur Bernichtung ber Barbaren verbundet zu haben schien, verdankte es feine Rettung. größte Ruhm wurde an biefem Tage ben Phociern zu Theil, die hier auf glanzende Weise ben Flecken wieder abwuschen 1), den Philomelos, Onomarchos, Phanllos und Phalatos Thaten auf ihren Namen geworfen hatten. Wir burfen beghalb aber keineswegs glauben, bag bie Nation jest frommer geworden, daß das Delphische Drakel feit bem heiligen Kriege in ihrer Uchtung gestiegen mar. Foch: ten fie hier fur ben Gott, so fochten fie jugleich fur bie Ehre und Freiheit, fur Sab und Gut bes Bellenischen Bolks gegen raubgierige und unmenschliche Barbaren, welche ihren Weg mit Blut und Flammen bezeichneten. Delphi mar bas Hauptziel bes Angriffs, barum murbe es

<sup>1)</sup> Sie wurden nun in ben Umphiktionenbund wieber aufgenommen, Pausan.

auch ber Mittelpunkt ber Bertheibigung und hatte fich ber Hauptschwarm ber Barbaren nach Uthen statt nach Delphi gewandt, mare biefes nur von einer vereinzelten Ubtheilung bedroht worden, bann hatten die Priester vielleicht selbst, wie einst bei ber Invasion des Werres, fur ihre Sicherheit forgen muffen. Wie dies übrigens die lette Großthat des hellenischen Bolks gegen einen auswärtigen Feind ift, so ift es auch die lette welthistorische Gelegenheit, bei welcher wir bas Drakel erwähnt finden. war fur eine andere Beit, andere Sitten, andere Denkungsweise und Cultur und andere Staaten als die jest herrschenden berechnet und konnte bei aller Schmiegsameit ben großartigen Ginfluß und bie bobe Unerkennung, welche es einft befeffen hatte, nicht wieder gewinnen. Die wilben, mit dem Namen des heiligen Kriegs benannten Kampfe hatten die Griechen so wenig das Eigenthum der Gotter ach: ten gelehrt, die kriegerischen Beiten nach Alexander, wo ber miles gloriosus herrschte, ber Krieg jede Gewaltthat recht= fertigte und jedes Mittel gut hieß, wodurch er sich ernah= ren konnte, hatten die Gemuther so verwildert, bag Tem= pel, statt die Verehrung auf sich zu ziehen, nur die Raubgier erweckten, daß man sie verbrannte 1), statt sie zu ver= theidigen. Wie kann man erwarten in einer burch:

<sup>1)</sup> Der zu Dobona burch die Actoler unter Derymachus verbrannt v. Polyb. I. IV. 67, 3, vrgl. I. V u. IX. Es geschah 220 v. Ch. Doch gab es zu Strabo's Zeit baselbst noch προφητιδες, Str. VII, 329.

aus grob finnlichen und fittlich entarteten Beit, wie ber nach Alexander, Scheu vor ber Religion ju finden? Soldaten, Abenteuerer und Emporkommlinge hatten ben Reichthum bes Drients mit ihrem Blute errungen, und als fie fich barauf felbst gegenfeitig im Rampfe um benselben erwurg hatten, erbten ihn Schwächlinge und Tagebiebe, um ihn in einem uppigen Serrailleben zu verzehren. wegten sich," fagt Plutarch 1), wie Bullen in ber Beerde, unter ihren Beibern. Ihre Mordtha= ten an den eigenen Rindern, ihr Leben unter Berfcnittenen, ihr Safardspielen am Tage, ihr Flo: tenblasen auf bem Theater, ihre Soupers, die bis jum Morgen, ihre Diners, Die bis jum Abend bauerten, vermochte Niemand abschreckend genug ju schildern." Mit bem Solbatentroge und ber mili= tarischen Gewaltthat und mit bem groben Materialismus, ber fich im viehischen Sinnengenuß außerte, ging ber Unglauben und die Irreligiositat Band in Band, und man fing jest an burch atheistische Schriften 2) bas Wesen ber

<sup>1)</sup> orat. II. de fortun. vel virt. Alexand. etc.

<sup>2)</sup> Dies that z. B. Euhemerus Meffenius. Aus Diodor erfahren wir, baß er Kassanbers Vertrauter war. Plutr. Isis et Osir. erwähnt ihn als einen Schrifteller, der den größten Unglauben über die Erde verbreitete, indem er die ganze Mythologie als eitle Fabel darstellte und die Götter dadurch, daß er sie auf alte Könige und Helben zur See und zu Lande bezog, vernichtete. Auch Cicero erwähnt desselben gegen das Ende des 1. B. de natura deorum, wie auch Macrobius, Augustin civit. dei VI c. 7 u. Lactant. I. 11.

Sotter zu vernichten und ben Glauben an dieselben aus ben Seelen ber Menschen zu reißen. Die Religion mußte so wirklich zu bem Gaukelspiel herabsinken, als welches Gezlehrte sie barzustellen bemuht waren, ber Cultus nur noch Beachtung sinden, insofern er sinnlichen Genuß gewährte, und bas Drakel von der hohen Stellung, welche es einst eingenommen hatte, zu dem niedrigen Berufe gemeiner Wahrsagerei herabsinken.

Eine Hauptursache ferner, welche ben Berfall und end: lichen Untergang bes Drakels herbeiführte, liegt in ber politischen Beranderung, welche Griechenland erft von gro-Ben aus bem Rabinet regierten Monarchien abhängig und bann zu einer Romischen Provinz machte. Die Macedo: nier, welche gern fur Griechen angesehen sein wollten, hatten, wie wir gefehen haben, bem Drakel als einem Griechischen Nationalinstitute noch gehuldigt. Die Romer tha: ten dies nicht, und es konnte, als fie ber Selbstandigkeit Griechenlands ein Enbe machten, ein Inftitut feine Bebeutung mehr behalten, daß nur auf Hellenische Lebensund Borftellungsweise gebaut mar, und burch die Beranberungen im Geiste ber Zeit und in den religiofen Unfichten ichon langft einen bedeutenben Theil feines Unfehens verloren hatte. Je weniger baher die Romer bas Drakel bei ihrer Besehung Griechenlands noch in ber offentlichen Meinung befestigt fanden 1), besto mehr mußte ihm die

<sup>1)</sup> Wiewohl wir ein Beispiel haben, bag noch im 2. Jahrh. v. Ch. ein Fürst, Eumenes v. Pergamam, ein Zeitgenoffe bes R. Perseus, bas Orakel besuchte. Plutr. de fraterno amore u. Livius.

Gleichgültigkeit ober Abneigung schaben, welche diese Ersoberer gegen basselbe aus Italien mitbrachten. Kein Italisches Bolk hatte Orakel wie die Griechischen, wo sich die Gottheit durch den Mund einer begeisterten Priesterin den Fragenden offenbarte. Etruskern und Latinern war nur die roheste Art, das Looseorakel 1) bekannt, daß an die Runenstäbe der alten Germanen erinnerte. Das Pranestinische war das berühmteste und wenn es wahr ware, was Strado sagt 2), daß Praeneste ursprünglich eine Griezchische Stadt war, so möchte es scheinen, als ob eigentzliche Orakelertheilung der eingebornen Italischen Bölkersschaften von Ansang an fremd gewesen ware. Gewiß ist, daß der Römische Senat wenig Vertrauen in die Orakelsetgebe 3) und ihre Besorgung in Staatsangelegenheiten vers

<sup>1)</sup> Die Praneftinischen waren Stabe von Eichenholz mit alter eingegrabener Schrift, welche ein vornehmer Praneftiner in einem Felsen entbedt haben soll.

<sup>2)</sup> Strado p. 238 Φασὶ δ' Ελληνίδας ἀμφοτέρας (Aibur u. Prás neste) Πραινεστον γοῦν Πολυστέφανον καλεῖσθαι πρότερον. Gries his war auch bas Orafel zu Drium in Daunien, ein Orafel bes Kalchas, wo man auf bem Felle eines schwarzen Wibbers schlief, Strado p. 284 und bas des Podalirios ebendaselbst, wo Biehkrankheiten gehellt wurden. Orafel durch Loose (sortes) bestanden, außer zu Práneste, noch bei Patavia (Sueton. Tiber. c. 14), zu Antium (Sueton Caligul. c. 57) u. zu Tibur, wie aus Statius sylvar. I. carm. 3 de villa Tidurtina hervorgehet. Alle kommen jedoch erst spaker vor; zur Zeit der Republik stand blos das Pránestinische in Unsehen.

<sup>3)</sup> und zwar so wenig, daß er nicht einmal in Italien im Angesichte ber Stadt die Befragung der Orafel litt. So erzählt z. B. Balerius Maximus: Lutatius, qui primum bellum Punicum consecit, a Senatu prohibitus est, sortes Fortunae Praenestinae adire. Auspi-

mied, "damit ein Orakel nicht mit den Feinden Roms gemeinschaftliche Sache gegen dasselbe machen möchte und
ber Staat auf diese Beise betrogen wurde." Er begnügte sich 1) mit den aus Etrurien ererbten Haruspicien, den Auspicien und den Sibyllinischen Büchern, deren Unwendung und Deutung er zur Beherrschung des Bolks in
einer Gewalt hatte.

Ungeachtet Römische Privatpersonen, ihrem eigenen Glauben folgend, ober selbst Gelehrte, angezogen von bem alten Ruse bes Heiligthums, basselbe noch besuchten, und über personliche Gegenstände, über Carriere, Studien u. bgl., wie Cicero, in seiner Jugend, oder über Reisen, wie Dio Chrysostomus 3), oder die zu erwartende Lebens-

ciis enim patriis, non alienigenis rem publicam administrari oportere judicabant.

<sup>1)</sup> Strado I. XVII sindet gleichfalls in der Politik des Römischen Senats die Ursache, wodurch die Orakel (Strado spricht zwar nur von dem des Ammon) eingingen: των Ρωμαίων άρχουμένων (doch gilt dies nur von Senats: und Staatswegen. Privatpersonen erhielten eben so wenig die Einsicht in die Sidhulinischen Bücher, wie ihnen die Befragung der Orakel verwehrt sein konnte) τούς Σεβύλλης χρησμούς καὶ τούς τυρρηνικούς θεοπροπίοις, διά τε σπλάγχνων καὶ δρνιθείας, καὶ διοσημείων etc.

<sup>2)</sup> Plutr. in vita Cicer. Der Jüngling fragte seiner würdig, wie er am berühmtesten werden könnte? Die Antwort der Pythia ist beachtenburth: τὴν καιτοῦ φύοιν ἀλλὰ μὴ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν ἡγεμόνα ποιεῖςθαι τοῦ βίου. Påtte sich boch Cicro immer danach gerichtet!

<sup>3)</sup> Dio Chrysostom. orat. de fuga Ταῦτα ἐπιθυμουμένω μοι ἔδοξε καὶ αὐτὸν εἰς θεοῦ βαδίσαντα, χρήσασθαι συμβούλω ἱκανῷ κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος τῶν Ελλήνων οῦ γὰρ περὶ νόσου μὲν καὶ ἀπαιδίας, εἰ τῷ μὴ γίγνοιντο παῖδες, καὶ περὶ καρπῶν ἱκανῶς συμβουλεύειν αὐτὸν (man ficht baraus bie Gegenstänbe, welche jest vor bie

bauer, wie Nero 1), befragten, so verrath boch die Schonungslosigkeit, womit z. B. Sulla 2) in dem Kriege gegen Mithridates das Delph. Drakel behandelte und sich seiner Schätze bemächtigte, die geringe Achtung, welche die
Römer gegen das Institut hegten. Wenn es in den solgenben Stürmen des Bürgerkriegs zwischen Sasar und Pompejus 3) schwieg, so kann man dies als eine weise Vorsicht
ber Priester betrachten, die ihnen verbot, es mit der einen
oder der anderen Partei zu verderben. Bald aber wurde
ihm dieses Schweigen zur Pflicht gemacht, indem ihm
Nero mit einem Theile seiner Kunstschätze und mit den
Kirrhäschen Ländereien nicht nur die letzten Reste seines
Glanzes und Ansehens raubte, sondern es förmlich ausschob 4).

Phthia famen) περί δε τοιούτου πράγματος ήττον δυνήσεσθαι καὶ δή χρωμένω μοι, ἀνείλεν ἄτοπόν τινα χρησμόν, καὶ οὐ ξάδιον συμβαλείν. ἐκέλευε γάρ με αὐτό τοῦτο πράττειν, ἐν ῷ εἰμὶ, πάση προθυμία, ὡς καλήν τινα καὶ συμφέρουσαν πρᾶξιν εως ἄν, ἔφη, ἐπὶ τὸ ὕστατον ἀπέλθης τές γῆς.

<sup>1)</sup> Sueton. Nero c. 40.

<sup>2)</sup> Pausan. IX, 7. Die Orakel unterließen keineswegs die Romer in ihren Kriegen mit Siegesprophezeihungen zu unterstügen, wie das bes Trophonius den Sulla v. Plutr. Sulla c. XVI.

<sup>3)</sup> Lucan. Pharsl.

<sup>—</sup> Non ullo saecula dono Nostra carent majore deûm, quam Delphica sedes Quod siluit, postquam reges timuere futura Et superos vetuere loqui — —

<sup>4)</sup> Pausan. u. Dio Cassius. Auffallend ist es, daß Sueton der Sache nicht erwähnt, im Gegentheil erzählt, daß das Orakel von ihm befragt wurde. Die Nachricht des Pausanias über die Plünderung der Kunstschäße wagen wir jedoch nicht zu bezweiseln; ein solches Attentat war Neros Charakter zu sehr gemäß, mag es mit der Schließung des Orakels auch nicht ganz genau zu nehmen sein.

Es irren baber biejenigen, welche wie Eufebius und Undere bas Berstummen der Drakel ber Geburt Jesu Chrifti juschreiben und von ber Zeit seines Auftretens ben Berfall berfelben batiren, gleichsam als ob bas Beittheater eine Bretterbuhne mare, wo bem Menschen in verschiede nen Aufzügen verschiedene Vorstellungen ohne innere Nothwendigkeit gegeben wurden. Wollte man die Weltgeschichte so betrachten, als wurde wie durch einen deus ex machina bie Scene ploglich verandert, als wurden burch eine bloke Darstellung ber neowenn neue Figuranten aufgeführt, alte hinweggenommen, bann murbe man in berfelben wenig Belehrung finden. Kabeln, wie bie bes Cebreaus von einem bem Raifer Muguft über ben Bebraifchen Knaben ertheilten Drakel, ober bie Muthmaßungen, welche man aus Plutarche ober vielmehr eines Steuermanns Thamon Erzählung 1) vom Tode bes großen Pan gezogen hat, verbienen keine Beachtung. Die Ursachen, woburch bas Delph. Drafel fein Unsehen verlor, liegen vielmehr in ber Umgestaltung, welche bie . Griechische Nation erlitt, an deren selbstständiges Beftehen, an beren Glauben und Cultus, an beren alte Sitten und Berfassungen sein Dasein ge-

<sup>1)</sup> Sie steht in ben Unterhaltungen im Delphischen Tempel, welche wir fo oft anzuführen Gelegenheit gehabt haben, und wird als von achtungswerthen Personen beglaubigt mitgetheilt. Sollte sie einen Sinn haben, bann mußte man annehmen, bie neue Gecte ber Christen hatte bergleichen veranstaltet, um ben Glauben ber heiben an ihre Gotter zu schwächen.

fnupft war: bie Urfachen aber, burch welche bie Drafel überhaupt eingingen, find allerdings ziemlich dieselben, welche bas Chriftenthum in's Leben riefen, und insofern fteht bas Emporfommen bes einen und ber Untergang ber anderen in gegenseitige Beziehung. Die Frreligiosität und Unfittlichkeit, von der wir oben sprachen, mar hauptsächlich in ben Monarchien bes Oftens in stetem Bachothum begrif-Als die Throne der Konige des Morgenlandes gefallen waren, kam mit ihren Schaten bas Leben, welches an ihren Sofen geherrscht hatte, nach Rom und wurde von den Vornehmen und den Kaisern fortgeführt. Conismus und Stoicismus, wenn gleich die schärfften und ichneidendsten Gegensate gegen bies Leben, maren allein nicht ftark genug, bie faulende Materie wegzubeigen. Sie waren nur Vorlaufer bes Christenthums, bem fie burch ihr Unkampfen gegen die furchtbare Berberbtheit ber Beit ben Weg bahnten. Für eine Abhulfe bedurfte es bes Chriftenthums felbst, infofern es eine totale Umgeftaltung in den Gemuthern hervorbrachte, das Christenthum mit allen seinen ercentrischen Auswüchsen, Ascetif, Anachoreten, Saulenheiligen und Monchsleben, Faften, Flagellationen und rigorosen Entbehrungen, Extremen. welche bie naturliche Folge jenes beillosen Materialismus und grobfinnlichen Lebens der letten Jahrhunderte, wie die natinlichen Wirkungen bes Ekels waren, ben bie viehische Schwelgerei in den Zeiten vor und mahrend der Romischen Welt= berrschaft bei ben Besseren ober Urmeren erzeugt hatte. Insofern also, als bas Chriftenthum ben Polytheismus

vertilgte, kann man in seinem Triumphe ben Untergang ber Orakel erblicken, aber man barf es nicht als die einzige, sondern nur als die letzte Ursache ansehen, indem es durch seine Erhebung zur Staatsreligion Instituten den Todesstoß gab, welche theilweise schon lange nur ein Scheindasein geleistet hatten oder, wie das Delphische, aus anderen Ursachen, unabhängig vom Christenthum, verstummt
maren.

Durch die Verbindung mit Sprien, Phonicien, Babolon und Agypten hatte Europa bie wolluftigen Sitten und ben uppigen Cultus bes Drients kennen gelernt. Durch ben Dienst von Gottheiten, welche burch Cafter und Ausschweifungen verehrt wurden, murbe die Religion geschandet und die Chrwurdigkeit bes alten Glaubens untergraben. Die Romischen Burgerfriege zeigen ben Berfall ber Sitten; Auftritte, wie bie bes Clobius und bie Wiebereinsetzung bes Ptolemaus gegen ben Ausspruch ber Sibyllinischen Bucher, zeugen von ber Religion ber Gro-Ben, und Rlagen über Gottlosigkeit und Meineib werben jett gewöhnlich in bem Munde ber Schriftsteller 1), bie mit Wehmuth aus dieser Zeit in die besseren Tage ber Republik jurudbliden. Aber in bem Dage, als Burus, Irreligiosität und sittliche Entartung stiegen, wuchs auch ber Aberglauben 2). Die Romischen Eroberungen hatten ben

<sup>1)</sup> Livius in I III. Die eingeriffene Frreligiosität u. Unsittlichkeit s. bei Aul. Gellius I. 8.

<sup>2)</sup> In ben bluhenbsten Zeiten ber Orakel war vielleicht die Divination nicht so allgemein als jest. Die Kosten, womit die Befragung

Missionairen ber Gaukeleien bes Orients ben Occident ersöffnet und mit bem Gottesbienst ter Sprer, Aegypter und bes Mithras, dem Dienste von Serapis, Isis, Osiris und anderen Besen kamen ganze Schaaren betrügerischer Priesster, Chalbaer, Magier und Astrologen, kamen Schwarme von Wahrsagern und Betrügern jeder Art in die Länder bes Westens. Diesen wandte man sich zu und die alten

jener großartigen Institute verfnupft mar, erlaubten nur Staaten und und Beguterten ben Butritt. Sest erhielt man für weniges Gelb viel Gluck prophezeihet und je mehr bie großen Institute bes Pothios und Ummon verloren, um fo mehr fleinere Drafel entstanben, in benen ber Betrug auf eine ichamlofe Beife geubt wurde, um fo mehr Bahrfagerbanden zogen burch Dorfer und Stabte einher. In Rom tam bei ben Bornehmen besonders die Aftrologie zu Ansehen. Manche Kaiser ließen sogar nicht nach verhanbelten Gerichtsacten, sonbern nach aftrologischen Anzeigen hinrichtungen vornehmen. In Griechenland scheint fich bas Orafel bes Trophonius am bauernbften erhalten und einen Theil von bem Unfeben bes Delphischen an fich gezogen zu haben. In Betreff ber übrigen, welche theils neu entstanden, theils in Ruf famen, ftimmt es gewissermaßen mit bem Unglauben ber Zeit überein, ber in ber Welt nichts anderes als ben Bufall herrichen fah, bag man in ben meiften biefer Dratel bie Butunft in einer Erprobung bes Bufalls zu finden suchte. In einem Drakel zu Apollonia, welches Dio Cass. 1. XLI beschreibt, marf man Beibrauch nach einem Reuer = fiel berfelbe in bas Keuer, bann wurde ber baran geknupfte Wunsch erfullt, fiel er nicht hinein ober verbrante nicht, vereitelt. Wie hier ein Feuer, fo hatte man in Laconien auch ein Wafferoratel (ύδρομαντεια). Man warf am Kefte ber Ino άλφιτων μαζας in einen Teich ber Ino und es kam barauf an, ob fie untergingen ober nicht (Etwas Uhnliches auch bei Lucian syr. dea) Ebenfo machte man es mit bem Rrater bes Metna v. Pausan. III, 23. Daher fanden jest auch die Loofe fo viel Beifall und übereinstimmend bamit find bie Antworten aus ben claffischen Dichtern, in ben italien. Dr. aus Birgil, in ben Griech, aus homer und ben Tragitern. Mauche Berfe icheinen ftebend gemefen.

Drakel des Pythischen Apollo ober Jupiter Ummon konnten ebenfo wenig babei gewinnen, wie die alte Religion burch die Ueberhäufnng ber religiofen Gebrauche und Ceremonien, welche in Kolge ber Ginführung ber fremben Gottheiten Statt fand. Das Delphische Drakel scheint in Folge von Neros hartem Verfahren lange geschwiegen zu haben und noch unter Domitian spricht Juvenal von bemfelben, als habe es vollig aufgehort 1). Balb jeboch, nachdem Juvenal die in der Note mitgetheilten Berse ge= schrieben hatte, mnß es wieber eröffnet sein, ba ber unter Domitian aus Rom verbannte Rhetor Dio Chrusostomus erzählt, daß es von ihm besucht und über fein Eril befragt murbe. Gewiß wissen wir, bag bie Pythia unter Habrian wieder sprach, weil Plutarch, ber hochgebilbete Lehrer Antonin bes Frommen, uns aus biefer Beit einige Dialogen über bas Delphische Drakel hinterlassen hat, in benen mehrere Winke über bessen bamaligen Buftand entbalten find. In ben Ginrichtungen bes Drakels scheint bis bahin weiter keine Beranderung vorgegangen zu fein, als daß die Drakel nicht mehr in Bersen ertheilt wurden und nur noch eine Person bas Amt ber Sprecherin ver-Aber die Gegenstände, welche dieser Sprecherin von ben sparlichen Besuchern vorgelegt wurden, gehörten bem gemeinen Leben an und waren von keinem anderen als perfonlichem Intereffe.

<sup>1)</sup> Credent e fonte relatum Ammonis quoniam Delphis oracula cessant, sat. VI.

Dennoch ersahren wir aus Aelius Spartianus <sup>r</sup>), daß es wohl noch einer Anfrage in öffentl. Dingen gewürdigt wurde, und zwar in Fällen, wo mehrere Prätendenten um die Kaiserstrone stritten. Es soll nämlich, seiner Erzählung nach, als Septimius Severus, Pescennius Niger und Clodius Albinus als Imperatoren auftraten, gefragt worden sein, wer von ihsnen des Casarenthrons am würdigsten ware und sich für Pescennius Niger entschieden haben. Wir sehen daraus wenigstens, daß die Pythia keineswegs verstummt war, wie Clemens Alexandrinus behauptet <sup>2</sup>), und vielsache

<sup>1)</sup> Ael. Spart. in Pescenius Niger, hist. August. p. 75. Das Orakel antwortete: "Optimus est fuscus, bonus Afer, pessimus Albus," wozu der Geschichtschreiber bemerkt: ex quo intellectum Fuscum nigrum appellatum vaticinatione, Severum Afrum, Album vero Albinum dictum. Allein es ist uns nicht bekannt, daß die Pythia semals in lateinischen Bersen gesprochen und wir pflichten Sibbon bei, wenn er vol. I p. 154 Anmrkg. 24 bemerkt: a verse in every one's mouth at that time, seems to express the general opinion of the three rivals.

übrigens wissen wir aus Sueton Vesp. V u. Tacit. histor. IV. daß Bespasian das Drakel des mons deusque Carmelus und sein Sohn Titus das der Paphischen Benus vor ihrem Aufstande befragten. Severus soll als Privatmann und nachher als Kaiser auch das Drakel des Zevs & Bylos in Apamea in Syrien befragt haben, wie Dio (beim Tode des Caracalla) erzählt. Aus den Antworten, welche er hinzufügt, sehen wir, daß es jest Mode war, nicht mehr mit eigenen Bersen sondern mit solchen, die aus Homer u. den Aragisern entlehnt waren, zu antworten. Bei den christlichen Germanen machte man das nachher so mit der Bibel. Besonders abergläubisch, wie es finstere grausame Menschen immer sind, war Caracalla und daher den Drakeln sehr erzgeben v. Dio Cass. über ihn u. Herodian l. IV. Mit Homerischen Bersen soll auch dem Macrinus sein Ende vorausgesagt sein; s. Dio Cass.

Clemens Alexandrin im προτρεπτικ. λογ. — σεσίγηται γοῖν ἡ Κασταλίας πηγή — καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως τέθνηκενάματα μαντικὰ etc.

Beugnisse find bafur, baß fie bis auf Constantin immer noch in Thatigkeit, wenn gleich einer ftillen und wenig beachteten Thatigkeit blieb. Bon biefem Kaifer, ber, mah= rend er die Grundlagen bes Heibenthums zu vernichten suchte, nur bie Digbrauche besselben aufzuheben schien, wurde ben Drakeln mit Strenge Stillschweigen auferlegt und burch gerichtliche Untersuchungen bas Gewebe ihrer Betrügereien ans Licht gezogen 1). Wir wiffen nicht, daß Delphi in biefen Untersuchungen mitbegriffen gewesen ware; es follte bagegen in anderer hinsicht erfahren, wie wenig Achtung und Gnabe ber alte Glaube und die alten Beiligthumer vor ber neuen Lehre fanden. Constantin ließ nicht nur die Tempel zerftoren, in benen unter bem Deckmantel ber Religion jede Art von Ausschweifung am hellen Zage begangen wurde, sondern er erbauete auch bie neue Hauptstadt Constantinopel größtentheils auf die Roften und schmudte fie mit ber Beute ber reichsten und angesehendsten Tempel von Ufien und Griechenland. Das Eigenthum berfelben wurde eingezogen, Die Schate an

<sup>1)</sup> Es ift intereffant, was in bieser hinsicht Eusebius berichtet Die Leute, welche ben Orakeln vorgestanden hatten, wurden auf der Folter zum Geständniß ihrer Betrügereien gezwungen. Sie waren keineswegs unbedeutende Menschen, sondern bekannten sich theils zur stoischen Philosophie (dies ist wohl gemeint mit den Worten of μεν από της Θαυμαστης ταύτης καί γενναίας φιλοσοφίας ώρμωντο, των άμφι τὸν τρίβωνα και την άλλην όφρῦν ἀνεσπακότων) Andere gehörten den Magistratspersonen von Antiochien an (denn dort fand die Untersuchung Statt) und Manche hatten sich in der Versolgung der Christen (wahrscheinlich unter Diocletian) besonders hervorgethan."

309

₹.

Gold und Silber, welche sie bargen, in Circulation gesseit!) und die Statuen der Gotter und Heroën von den Plagen, wo sie lange mit glaubiger Verehrung betrachtet waren, unter Menschen versetzt, welche dieselben nur mit dem Interesse der Neugier oder der Kunstfreude anssahen.

"Die Vorhallen ber Tempel," sagt Eusebius?) "wurben ihrer prächtigen Portale beraubt, die Dacher abgebeckt, die herrlichen Kunstwerke, auf welche das getäuschte Alterthum so lange stolz gewesen war, auf den öffentlichen Pläten der neuen Residenz aufgestellt, hier der Ppthische, dort der Sminthische Apollo, in der Rennbahn die Delphischen Dreisüße, die Hellsonischen Musen im Palaste und die ganze Stadt mit den Meisterwerken der Plastik angefüllt, welche disher die Provinzen geziert hatten."

Dessenungeachtet sollte bas Delphische Orakel noch einmal wieder aufleben und zwar in Folge von Kaiser Julians Rucktritt zu dem heidnischen Glauben. Als die Stützen besselben stellte er die Orakel zu Delphi, Dodona und andere wieder her und bezeigte ihnen seine Ausmerksfamkeit dadurch, daß er sie vor seinem Persischen Feldzug über den Ausgang desselben befragte. Dankbarkeit wie Klugheit machte es ihnen allen zur Pflicht, dem Wieders

<sup>1)</sup> Wer benkt hier nicht an die Aufhebung ber Klöfter in neuerer Beit.

<sup>2)</sup> vita Constantin. l. III.

, v

hersteller der Feste und Opfer einstimmig den Sieg zu verheißen. Theodoret ') bedauert den sonst so wackeren Julian über die Verblendung, mit der er sich durch die Orakel täuschen ließ und liesert uns dadurch ein Zeugniß, daß dis zu diesem Kaiser die Wirksamkeit derselben dauert. Wahrscheinlich währte dieselbe auch noch nach ihm bis auf Theodosius fort, und es ist demnach falsch, was Einige z. B. auch der gelehrte Baronius behauptet haben, daß die Orakel zur Zeit der Geburt Jesu Christi versstummt seien. Erst die dauerhafte und seste Begründung des Christenthums als Staatsreligion brachte dieselben für immer zum Schweigen und von dieser Zeit ist es richtig, was Prudentius, der Zeitgenosse bes Theodosius singt:

Ex quo mortalem praestrinxit spiritus alvum Spiritus ille Dei Deus et se corpore matris Induit, atque hominem de Virginitate creavit, Delphica damnatis tacuerunt sortibus antra: Non tripodas cortina tegit, non spumat anhelus Fata Sibyllinis fanaticus edita libris: Perdidit insanos mendax Dodona vapores: Mortua jam mutae lugent Oracula Cumae: Nec responsa refert Lybicis in Syrtibus Ammon 1).

Druct von Bernb. Zauchnis jun

<sup>1)</sup> έγω δ'αιτοῦ τὸ ψεῖδος εξρών τὸν έξηπατημένον όδι ρομαι.

<sup>2)</sup> apotheos. cont. Judaeos.

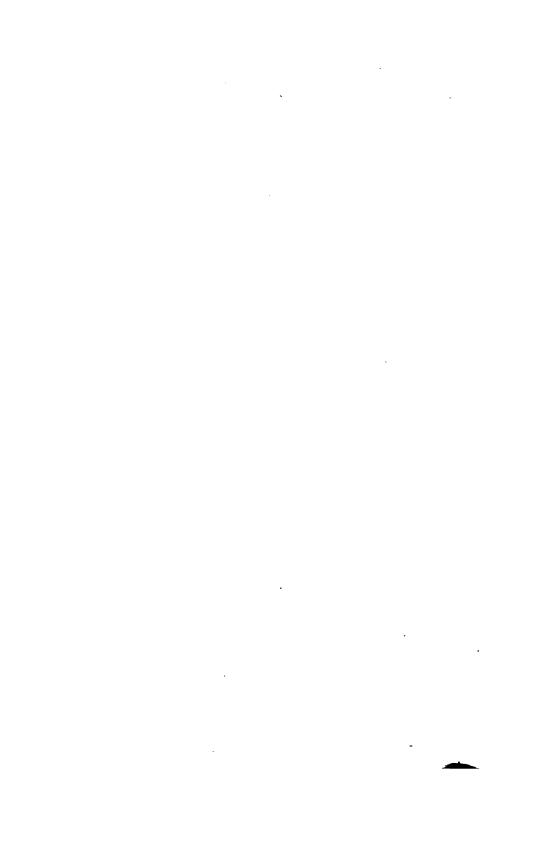

• 

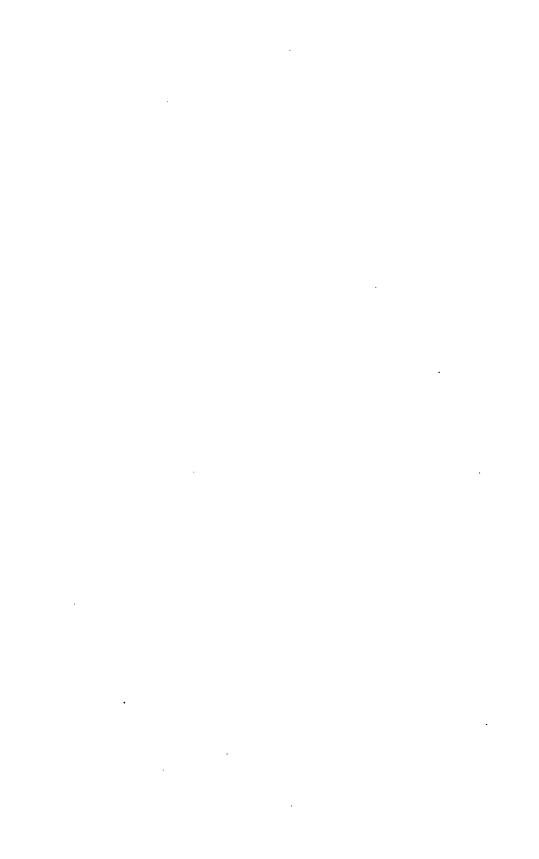



•

. • •

